Cuthin Ranking

CA Austin



28 erfe.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.



Drengehnter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutfchen Bunbes fcupenben Privilegien.



Stuttgart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1 8 2 9.

B: 10.4.612

## 3 n h a l t.

Puppenfpiel.

Jahrmartisfest ju Plunbersweilern. Das Reueste von Plunbersweilern. Fafinachts fpiel.

Pater Brev.
Satyros.
Satyros.
Barabelm.
Legenbe.
Hans Sads.
Miching.
Rünflers Erbenwallen.
Künflers Apotheofe.
Cpilog zu Schiller's Clode.
Die Geheimniffe.
Masfengåge.

Carlsbaber Gebichte. Des Enimenibes Ermaden. ř

## Meueroffnetes

# moralisch : politisches

# Puppenspiel.

Et prodesse volunt et delectare poetae.

## with Constitution

## moralingspolitic 28

# puppen filet

Et profess plan of debreage array

# Prolog.

Unf. Abler, bich jur Conne fdwing, Dem Dublico bieg Blattchen bring; So Luft und Rlang gibt frifdes Blut, Bielleicht ift ihm nicht wohl ju Muth. Ach fcau fie, gud fie, tomm berbet Der Papft und Raifer und Rlerifen! Saben lange Mantel und lange Somans, Parabiren mit Gidel = und Lorbeerfrant, Erottiren und ftauben au bellen Schagren, Machen ein Bezwaher als wie bie Staaren, Dringt einer fic bem anbern por. Deutet einer bem anbern ein Efelsobr. Da ftebt bas liebe Dublicum Und fiebt erstaunend auf und um. Bas all ber tollen Reiteren Fur Anfang, Mitt' und Enbe fep. Dho, fa fa, sum Teufel an! D meb! lag ab, lag mich in Rub! Berum, berauf, binan, binein -Das muß ein Sowarm Autoren fenn! Mo Serr, man frammt und frammt fic fo, Bappelt wie eine Laus, bupft wie ein Rlob,

Und fliegt einmal und friecht einmal, und enblich lagt man euch in Gaal. Sep's Rammerberr nun, fep's Laten; Genug, bag einer brinne fev. Mun meiter auf, nun meiter an! Bie's tummelt auf ber Ebrenbain! " Ach fieh! wie icone pflangt fich ein Das Molflein bort im Chattenhain; 3ft mobl gurecht und mobl gu Muth, ang min grang Baunt jeber fich fein fleines Gut, jar en er i Befchneid't bie Magel in Rub' und Fried' ... Und fingt fein Rlimpimper-Lieb; Da fommt ein flegel ihm auf ben Leib, Brift feine Mepfel, befchtaft fein Beib: .... Sid brauf bie Burgericaft rottirt, Gebrullt, geweht und Rrieg geführt; Und Soll' und Erd' bewegt fich fcon. ......... fitt .... Da fommt mir ein Litanenfohn, Und padt ben gangen Sugel auf ... aus que der Mit Stadt' und Balbern einem Sauf, ..... Mit Schlachtfelbs : garm und liebem Sang, (Es manft bie Erb', bem Bolf ift's bang) ... Bum Schamel ben Dlomp binauf. Def wird herr Jupiter ergrimmt, Gein'n erften beften Strabl er nimmt, .... Und fcmeift ben Rerl bie Rreug und Quer Surlurli burli in's Thal baber, ... und freut fich feines Glege fo lang, Bis Juno ihm macht wieber bang.

So ist die Citeiteit der Weit!
Ist teines Meich fo fest gestett,
Ist teine Erdenmacht so groß,
Kubt alles doch sein Endesoos.
Drum treib's ein jeder wie er fann;
Ein kleiner Mann ist and ein Mann!
Der hod' solgirt, der Rlein lacht,
So hat's ein jeder wolf gemacht.



Das

Sahrmarkte: Feft

Plunders weilern.

Ein Schonbartfpiel.

1, ,

## Marttfdreier.

Werd's chomen und pressen welt und brest,
Daß Plunderswellern dieser Zeit
Ein so bochgelahrter Doctor ziert,
Der selne Sollegen nicht schlkanfrt.
Habt Dant für den Erlandnißschein!
Hosse, ihr werdet zugegen sepn,
Wenn wir beur Abend auf allen Vieren
Das liede Publicum amissen.
Ich voss foll euch wohl behagen;
Geht's nicht vom Herzen, so geht's vom Magen.

herr Bruber, Gott geb' euch seinen Segen Ungahlbar, in Schuupstuchs "Hageiregen. Den Profit fann ich euch wohl gehnen; Weiß was im Grunde wir alle tonnen. Echt sich bie Krantbett nicht curfren, Muß man sie eben mit hoffnung schmieren. Die Kranten sind wie Schwamm und Junder; Ein neuer Arzt thut immer Wunder. Was gebt ibr für eine Combbla?

Marttfdreier.

herr, es ist eine Eragobia, Boll sufer Worten und Sittenspruchen; huten uns auch vor Zoten und Flüchen, Seitbem in jeder großen Stadt Man überreine Sitten hat.

Doctor.

Da wird man fich mobl ennupiren!

Marttichreier.

Abnnt' ich nur meinen Hanswurft cuxiten; Der macht' euch sicher große Freud'. Weil ihr davon ein Kenner sepb.
Doch ist's gar schwer eet recht zu machen; Die Leute schämen sich, zu lachen! Mit Lugenbsprüchen und großen Worten Gefällt man wohl an allen Orten; Denn da benkt jeder für sich allein: So ein Mann magst du auch wohl sepul. Doch wenn wir broben sprächen und thäten, Wie sie gewöhnlich thun und reden, Da rief ein jeder im Augenblick: Ep pful, ein indecentes Stüd! Ausein, wir suchen zu gesellen; Drum lügen wir und schmeicht allen.

Doctor.

Sauer ift's fo fein Brot ermerben!

Marttichreier.

Man fagt: es tonne ben Charafter verberben, Benn man Berstellung als Sandwert treibt, In fremde Seelen spricht und schreibt, Und wenn man das febr oft gethan, Rehme man auch frembe Gemuthsart an. Doch ach! wir scheinen oft ju fcergen, Und haben viel Rummer unter m hergen; Bericenten taufend State Piffolen, Und haben nicht die Schuh' zu besohlen, ... Unfre Seiben find gewöhnlich schufern, ... Auch spielen wir unfer Eruntenen nichtern. So macht man Schelm und Bofewicht, Und hat davon teine Aber nicht.

Doctor.

Der Rollen muß man fich nicht ichamen.

Marttidreier.

Barum will man's und übel nehmen? Tritt im gemeinen Ledenslauf (In jeder boch behufam auf, Beiß sich in Zeit und Drt zu schicken, Bald sich zu beben und bald zu brücen, Und so sich manches zu erwerben. Andes wir andre fast Gunger sterben.

Doctor.

Co babt ibr alfo qute Leute?

Darftidreier.

Ihre Talente, bie feht ihr heute; Auch find fie wegen guter Sitten An hoben Sofen wohl gelitten.

Doctor.

Es fest boch wohl mitunter Bant?

Martifcteler. Das geht noch giemlich, Gott fer Danft fe tonnen fich nicht immer leiben; Start find fie im Gesichterichneiben; 36 taff fie getaffen sich entzwegen; 3eben Lag gibt's neue Parteyen.

Man muß nicht bie Gebulb verlieren, Doch find fie bos zu transportiren. Bill jest zu meinem Gefchafte gehn.

Doctor.

Rnn, alter Freund, auf Wiederfebn! Bebienter.

Ein Compliment vom gnab'gen Fraufein: Sie hofft, Sie werben so gutig sevn, Und mit zu der Frau Amtmann geben, Um all bas Gaufelspiel zu seben.

Der jurche Berhang gebt auf, man fiest ben gangen Sabemartt. Im Grunde fiebt bat Bretergerüfte bei Martischerlert, lints eine Laube vor ber Table vos dientnannnt, hart im Allfe jum Gefalfe. Whörend der Gempfonen geft alleb, boch in solcher Ordnung durch einander, daß sich die Personen gegen der Worbers seite begegnen, und dann sich in dem Gemid verfleren, um den andern Plas jum machen.

## Eprolet.

Kauft allerhand, tauft allerhand,
Kauft lang' und turze Waar!
Secho Kreuzer 's Stad, ift gar tein Gelb, '
Wie's einem in die Jande fällt.
Aauft allerhand, tauft allerhand,
Kauft lang und turze Waar!

Der Bauer freift mit ben Befen an ben Toroler und reinft ibm feine Cachen berunter. Streit zwischen beiben; mabrend beffen Marmotte von ben gerftreuten Cachen einftedt,

Bauer.

Befen tauft, Befen tauft! Groß und Kein. Schroff und rein, Braun und weiß, All aus frischem Birtenreis; Der Sang bes Jahrmartts geht fort.

## Marnberger.

at the than all percent

STATES IN LINE TO

Liebe Rindlein, Rauft ein, hier ein Sandlein, hier ein Schwein;

hier ein Schwein;

Ein Reitpferd, ein Baget, Rugeln und Regel, Riftden und Pfeifer,

Rutiden und Laufer, hufar und Schweiger; Rur ein paar Krenger,

Ift alles bein! Rinblein, tauft ein.

Fraulein.

Die Leute fcreien wie befeffen.

Es gilt um's Abenbeffen.

Eprolerin. Kann ich mit meiner Baare bienen? Kraulein.

Bas führt Sie benn?

Eprolerin.

Semahlt neumobifc Band, Die leicht'sten Palatinen Sind bei der Hand; Seb'n Sie die allerliebsten Haubden an

La Canal

Die gader! mas man feben fann!

Mieblid, idarmant!

Der Doctor thut artig mit ber Tproferin, mabrent bes Befchauens ber Maaren ; wieb julest beingenber.

Eprolerin.

Dict immer gleich 3ft ein galautes Dabden,

3br Serrn, fur eud;

Mimmt fich ber gute Freund gu viel beraus, Bleich ift bie Schned' in ihrem Saus,

Und er macht fo! -

Sie wifcht bem Doctor bas Daul.

Bagenidmiermann. Ber! Ber!

Buttermeiche Bagenichmer, Dag bie Achien nicht fnirren und bie Raber nicht girren.

Dah! Dah!

Ich und mein Gfel find auch ba. ...

Gouvernante fommt mit tem Dfarrer burch's Bebrange; er balt fich bei bem Dfeffertudenmabden auf; bie Gouvernante ift ungufrieber

## Souvernante.

Dort fteht der Doctor und mein Fraulen, Berr Pfarrer, laffen Gle und eilen.

Dfeffertudenmabdeu.

Sa, ba, ba! Rehmt von ben Pfeffertuchen bat"

Sind gemurat, fuß und gut; Frifdes Blut,

Guten Muth ;

Pfeffernuß! ba, ba, ba!

## Bi Gouvernante.

Gefdwind, herr Pfarrer, bann! -Sticht Sie bas Mabden an?

Dfarrer.

Die Gie befehlen.

Bigennerhauptmann und fein Burfd.

Bigennerhauptmann ...

Lumpen und Quart Der gange Mart!

Bigeunerbnrid.

Die Diftolen Doct' ich mir holen!

to bend to the total Bigeunerhauptmann.

Sind nicht ben Teufel werth! Beitmaulichte Laffen Reilichen und gaffen,

Gaffen und taufen. Beftienbanfen !

Rinber und Fragen, Affen und Ragen !

Dicht' all bas Beng nicht, Benn ich's gefchentt friegt'!

Darft' ich nur über fie!

mram. n Bigennerburid.

Sanction territors

SHART HOLD AND THOSE YOUR VANNER OF

Better! wir wollten fie! Bigennenhauptmanu ...

Bollten fie gaufen!

Bigennerburfd. ... ...

Bollten fie laufen!

## Sigeunerhauptmann.

Mit gwangig Mann Mein mar' ber Rram!

Bigennerburfd.

Bar' mobl ber Dabe werth.

Rraulein.

Rrau Amtmann, Gie merben verzeihen -

Mmtmannin (fommt aus ber Saustbar).

Bir freuen

Und von Bergen. Billfomm'ner Befuch!

Doctor. Ift beut bod bes garmens genug.

Bantelfanger tommt mit feiner Frau und fiedt fein Bilb auf: bie Leute perfammein fich.

Bantelfanget.

36r lieben Chriften allgemein, Mann mollt ibr euch perbeffern ? 3br tonnt nicht andere rubig fenn, Und euer Glud vergroßern: Das Lafter web bem Menfchen thut; Die Tugend ift bas bochfte Gut, Und liegt euch vor ben gugen.

ration b'di nus -Die folgenden Berfe ad Ubitum. ton mich yun du Inn

Mmtmann.

Der Menfc meint's doch gut. Tantiap: Marmott

36 fomme foon burd mande ganb illi Avecque la marmotte, Und immer ich mas zu effen fand, .... Avecque la marmotte,

. Harristinian

· Jan P vi

es and one ustine

daber und fereiere.

inen und Caren !

white all but then

Nofitenhaufen!

Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

36 hab' geschn gar manchen herrn, Arecque la marmotte, Der hätt' bie Jungfern gar ju geru, Arecque la marmotte, Arecque si, arecque la, Arecque la marmotte.

Hab' and geschn die Jungfer schn, Avecque la marmotte, Die thäte nach mir Kleinen sehn, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Ann last mich nicht fo gehn, ihr hertn, Avecque la marmotte, Die Burichen eifen und trinken gern, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Die Gefellichaft wirft ben Snaben ffeines Gelb bin; Darmette rafft alles auf

## Citherfpielbub.

Mi! Mi! meinen Kreuger! Er hat mir meinen Kreuger genommen!

## Marmotte.

Ift nicht mahr, ift mein. Balgen fic. Marmotte fiest, Einberfpielbus weint. Gethe's Werte. XIII. Bb. 2

# Spmphonte. Wall inger ..

the same property

in an age of entre

a magica ust.

Lichtpuber in Sannewurfitracht, auf bem Theater.

Bollen's gnabigft erlauben.

Dağ wir nicht aufangen ? Bigennerhanptmann: 199 auf

Bie bie Schopfe lanfen,

Bom Marren Gift ju tanfen ?

Someinmetger. Rubrt mir bie Schweine nach Saus.

Dofenbanbler.

Die Dofen langfam jum Ort binaus, Bir fommen nad.

herr Bruber, ber Birth une borgt,

Bir trinten eins. Die Beerbe ift verforgt. Sannemurft.

Ihr mebnt, i bin Sannsmurft, nit mabr? Sab fei Rrage, fei Sofe, fet Anopf; Commenced man or I Satt' i au fei Ropf. Commission of Section 1975, ed. 5

Bar' i Bannemurft gang unb gar.

36 boch in ber art. Gebt nur be Bart!

Milone, mer tauf mir Pflafter, garier!

Sab' fo viel Durft, Mis wie Sannswurft.

Conupftnd 'rauf!

Marttidreier.

Birft nit viel angeln, ift noch ju frub. Meine Damen und herrn

Gaben wohl gern '

's treffliche Trauerstad; Und biefen Angenblide Wich sich ber Borhang heben; Belieben nur Ach zu geben. If die Historia Bon Efther in Drama; Ift nach der neusten Art, Jähnstap und Graufen gepaart; Das nur sehr Schad ift, Daß beller Tag ift; Sollte stichbuntet seyn, Denn, is sind viet Lichter drein.

Der Borhang bebt fich. Man fieht an ber Geite einen Thron und einen Salgen in ber Ferne.

## Somphonte.

## Raifer Ahadverns. Saman.

Ha man auten.
Die du mit ew ger Gluth mich Tag und Nacht begleitest, Mit die Sedanten füllst, und meine Schritte leitest, D Rache, wende nicht im lesten Augenblide Die Hand von deinem Anecht! Es wägt sich mein Geschia. Bas soll der hohe Glanz, der meinen Kopf umschwebet? Bas soll der ginft'ge Haud, der längst mein Glude beldet? Da mit ein ganzes Keich gebädt zu Aufen liegt, Benn sich ein einziger nicht in dem Staube schmlegt. Bas hilft's anf so viel Herrn und Fürsten wegzugeben, Benn es ein Jude wagt, mit sin's Gesicht zu sehen? Edut er aus Abram groß, auf undessetes Bint!
So lebr' ibn unfre Macht des Tempels grause Gluth,

Und wie Jerusalem in Soutt und Staub gerfallen, and in So lieg' bas gange Bolt, und Marbochal vor allent beit Do tochte nur, wie bier, erft Ahasverus Blut! Da er ein Kinig ift, ach, ift er viel zu gutt.

Ababverus tritt auf und foricht.

Sieb Saman, - bift bu ba?

Saman.

36 warte bier foon lange.

Mhadverus.

Du ichlafft auch nie recht aus, es ist mir um bich bange. Sest fic.

Saman.

Erhabenster Monarch, ba beine Majestat Wie immer, seb' ich wohl, auf Wof' und Claumen gebt, Welch einen Dant foll man ben hoben Gottern sagen, Fat bein fo setten Gidd, bie Krone leicht zu tragen! Dein Bolt, wie Sand am Meer, macht dir so wenig Muh'! Das ist nur Gotterstraft; von ihnen bast du sie.

Dea lati sich ein Gebirg' in sester Wuh' nicht febren, Wenn Wödlber ohne Jahl auf seinem Saupt sich werten.

#### Abadverus.

D ja, was das betrifft, die Götter machen's recht; So lebt und so regiert von jeher mein Geschlecht. Mit Mub' hat keiner sich das weite Reich erworben, Und keiner jemals ist ans Sorglichkeit gestorben.

Saman.

Bie bin ich, Gnabigfter, voll Unmuth und Berbruf, Daß ich beut beine Ruh' gezwungen fibren muß!

#### Abasverns.

Bas ihr gn fagen habt, bitt' ich euch - turg ju fagen. Saman.

Bo nehm' ich Borte her, bas Schrecknis vorzutragen? Abasverns.

Die fo?

#### Saman.

Du fennft bas Bolf, das man bie Juben nennt, Das außer seinen Gott nie einen Geren ertennt.
Du gabit ihm Maum und And, sich weit nud breit zu mehren, und sich nach seiner Art in deinem Land zu nähren; Du wurdest seibst ibr Gott, als ihrer sie verstieß, und Stabt: und Lempels Prach in Jammen schwinden ließ: und dech vertennen sie in bit den gat'gen Retter, Berachten dein Geseh, und spotten beiner Götter; Daß seibst dein Unterthan ihr Gind mit Reibe siedt, und zweiselt des end vor rechten Göttern tniet.
Lud zweiselt od er auch vor rechten Göttern tniet.
Lud zweiselt of er auch vor rechten Göttern tniet.

Mein Freund, ich lobe bid: bu pricioft nach beiner Pflicht; Doch wie's ihr andern febt, fo fieb's ber Rolig nicht. Mit ift es einerfeit wem fie die Pfalmen fingen, Wenn fie nur ruhig find, und mir die Steuern bringen.

Abasverus.

Saman.

36 feb', Großmächtigster, Dir nut gehört bas Relch, Du bift an Onab' nut Juib ben hoben Stitern gleich! Doch ift bas nicht allein: fie haben einen Glanben, Der fie berechtiget bie Fremben gu berauben, Und ber Berwegenbeit stehn beine Wöller bios.

S. Ronig! faume nicht, benn bie Gefahr ift groß.

#### Mhadvernd.

Bie mare benn bas jest fo gar auf einmal tommen? Bon Mord und Strafenraub hab' ich lang' nichte vernommen.

#### Saman.

Much ift's bas eben nicht wovon bie Rebe mar: Der Jube liebt bas Gelb, und furchtet bie Gefahr. ... Er weiß mit leichter Dub', und ohne viel zu magen, Durch Sandel und burd Bine, Gelb aus bem Land ju tragen. Mhasverus.

3d weiß bas nur ju gut. Mein Freund, ich bin nicht blind; Doch bas thun andre mehr, bie unbeschnitten find.

#### Saman.

Das alles ließe fich vielleicht auch noch verschmergen: Doch finben fie burch Gelb ben Schluffel aller Bergen, Und fein Gebeimniß ift vor ibnen wohl vermabrt. Mit jebem banbeln fie nach einer eignen Urt. Gie miffen jeberman burch Borg und Taufch ju faffen; Der tommt nie los, ber fich nur Ginmal eingelaffen. Mit unfern Beibern auch ift es ein übel Gviel; Gie baben nie fein Gelb und brauchen immer viel.

## Abasverus.

Sa, ba! Das gebt zu weit! Sa, ba! Du machit mich lachen; Ein Jube wird bich boch nicht eifersuchtig machen?

## Saman.

Das nicht. Durchlauchtigfter! Doch ift's ein alter Brauch. Ber's mit ben Beibern batt, ber bat bie Danner auch : Und von bem niebern Boll, bas in ber Irre manbelt, Birb Recht und Eigenthum, Amt, Rang und Glud verhandelt. Abagverus.

Du irrit bich, guter Dann ! Bie tounte bas gefchehn? Das alles muß nach mir und meinem Willen gehn.

## Saman.

36 weiß volltommen mobl; bir ift gwar niemand gieich, Doch gibt's viel große herrn und Farften in bem Reich, Die bein fo fanftes 3och nur wiber Billen bulben. Sie haben Stolz genug, boch fteden fie in Schulben ; Es ift ein jeglicher in beinem gangen Lanb Muf ein' und andre Art mit 3frael verwandt, Und biefes ichlaue Bolt fieht Ginen Beg nur offen: So lang' bie Ordnung fteht, fo lang' hat's nichts gu hoffen. Es nahrt brum insgeheim ben faft getufchten Brand, Und eb' wir's uns verfebn, fo flammt bas gange Land.

#### Abasperus.

Das ift bas erftemal nicht bag uns bieg begegnet; Doch unfre Baffen find am Ende ftets gefegnet: Bir fdiden unfer heer und fevern jeben Gleg. Und figen ruhig bier, ale mar' ba brauf' fein Rrieg.

#### Saman.

Ein Aufruhr, angeffammt in wenig Augenbliden, Ift eben auch fo bald burch Rlugheit ju erftiden: Allein burch Rath und Geld nahrt fich Rebellion, Bereint befturmen fie, es manft gulest ber Ebron.

#### Abasverus.

Der tann gang ficher ftebn, fo lang' ale ich brauf fige! Man weiß wie ba berab ich gar erichredlich blibe: Die Stufen find von Gold, die Saulen Marmorftein, In bundert Jahren fallt fold Bundermert nicht ein.

## Saman.

Ach warum brangft bu mich, bir alles ju ergabien? Mhasperus.

Go fag' es g'rab heraus, ftatt mich ringsum gu qualen; So ein Gefprach ift mir ein ichlechter Zeitvertreib.

Saman.

Ach herr, fie magen fich vielleicht an beinen Leib.

Mhasverus jufammenfahrenb.

Bie? mas?

Saman.

Es ift gefagt. Go flieget benn, ibr Rlagen ! Ber ift mobl Manns genug, um bier nicht au verzagen? Tief in ber Solle marb bie fcmarge That erbacht, Und noch verbirgt ein Theil ber Schulbigen bie Racht. Bergebens bas bid Thron und Rron' und Bepter fouben; Du follit nicht Babplon, nicht mehr bein Reich befigen! In fürchterlicher Dacht trennt bie Berratheren Mit Batermorberband bein Lebensband entamen: Dein Blut, wofur bas Blut von Taufenben gefioffen, Bird aber Bett und Pfubl erbarmlich bingegoffen. Beb beulet im Dalaft, Beb beult burd Reid und Stabt, Und Beh, mer beinem Dienft fich aufgeopfert bat! Dein bober Leidnam wird wie fclechtes Mas geachtet, Und beine Treuen find in Reiben bingefchlachtet! Bulest, vom Morben fatt, tilgt bie Berratberbanb 3hr eigen icanblich Bert burd allgemeinen Brand.

#### Abasverus.

O weh! was will mir bas? Mir wird gang grun und blau! Ich glaub', ich sterbe gleich. — Geb, sag es meiner Frau! Die Ichne schlagen mir, die Aniee mir gusammen, . Mir läuft ein kalter Schweiß! (con seb, ich Blut und Flammen,

Saman.

Ermanne bich!

Abasverus.

थक्! थक्!

## Saman.

Es ift wohl bobe Beit; Doch treues Bolt ift fete ju beinem Dienft bereit. Du wirft ben Reblichften an feinem Eifer tennen.

#### Mbasperus.

Je unn, mas gaubert ihr? Go laßt fie gleich verbrennen!

## Saman.

Man muß behutfam gehn; fo fcnell hat's feine Roth.

## Derweilen ftechen fie mich zwanzig Male tobt.

Saman.

Das wollen wir nun icon mit unfern Baffen binbern.

## Ahadverus.

Und ich war fo vergnugt als unter meinen Aindern! Mit munichen fie den Lod? Das fcmerzt mich gar zu fehr!

## Saman. Und, herr, wer einmal ftirbt, ber ift und trintt nicht mebr.

Ahabverus. Man fann ben Sochverrath nicht ichredlich g'nug bestrafen.

## Saman.

Du follteft icon fo fruh bei beinen Batern fclafen?

## Ahasverus.

Ev pfui! mir ist das Grad mehr als der Tod vethaßt! Ah! ah! mein würd'ger Freund! — Nun sitü! ich bin gesast. Aun soll's der ganzen Welt vor meinem Jorne grauen! Geh, laß mir auf einmal zehntausend Galgen bauen.

#### Saman fnirend.

Unaberwindlichfter! hier lieg' ich, bitte Snab'! Es mar' um's viele Bolt - und um bie Walbung Scab'.

#### Mbadverus.

Steh' auf! Dich hat tein Meusch an Großmuth überschritten; Dich sehrt dein edel herz für Feinde selbst zu bitten. Steh' auf! wie meinst du bas?

Saman.

Gar mander Bhewicht 3ft unter biefem Wolt; boch alle find es nicht; Und ver uniculd gem Blut mög fich bein Schwert behäten! Bestrafen muß ein Fürst, nicht wie ein Liger wütben! Das lingeheur, das sich mit tausend Klauen regt, Liegt trafilos wenn man ihm die Haupter niederschlägt. Ab ab vern 6.

D wohl! So hangt mir fie, nur ohne viel Geschwähe! Der Kaifer will es fo, fo fagen's die Gesehe. Wer find fie, fag' mir an?

Saman.

Ach bas ift nicht bestimmt;

Doch geht man niemals fehl wenn man die Reichsten nimmt. Ababverus.

Bermalebepte Brut, bu follft nicht langer leben! . Und bir fen all ihr Gut und Sab' und Saus gegeben! Saman.

Ein trauriges Gefchent!

Ahabverus. Ber fommt bir erft in Sinn? Saman.

Der erft' ift Marbochai, Sofjub' ber Rouigin. Abaeverus.

D weh! da wird fie mir tein Stunden Rube laffen! Baman.

3ft er nur einmal tobt, fo wird fie fcon fich faffen.

#### Ababverus.

So bangt ihn benn gefdwind, und lagt fie nicht gu mir! Saman.

Ben bu nicht rufen lagt, ber fommt fo nicht gu bir. Uhaeverus.

Schon hab' ich einen bier vorforglich aufgeführet.

Und fragt mich jest nicht mehr! 3ch hab' genug gethan; Beichloffen hab' ich es, nun geht's mich nicht mehr an-

Sannemurft. Der erfte Actue ift nun vollbracht, Und der nun folgt - das ift der zwepte.

Marktschreier.
Liebe Freunde, gute Leute,
Das Menichenlied und Freundlichkeit
Sorge für eure Gesundheit
Und Leibeswohl, zu diefer Zeit
Mich diesen weiten Weg geführt,
Das sepd ihr alle perschwadirt,
Und von meiner Wisenschaft und Kunst
Berder ihr, liebe Freunde, mit Gunst
Euch selbst am besten übersühren,
Und ist so wenig zu verlieren.
Imd ist so wenig zu verlieren.
Imd von Krieduch den Kreusen.
Ind ber Kaiserin aller Reusen
Und von Kriedrich dem Kinla in Vreusen,

Und allen Europens Potentaten -Doch wer fpricht gern von feinen Thaten? Sind auch viele meiner Borfabren, Die leiber! nichts als Prabler maren. 3br fonntet's benten auch von mir, Drum rubm' ich nichts, und zeig' euch bier Gin Dadel Arzenen, toftlich und gut; Die Baare fich felber loben thut. Moun es alles icon gut gemefen, 3ft aufm gebrudten Bettel ju lefen; Und enthalt bas Padel gang Gin Magenpulver und Purgang, Gin Bahnpulverlein, honigfuße, und einen Ring gegen alle Fluffe. Birb nur bafur ein Bagen begehrt, 3ft in ber Roth mobl bunbert merth.

Sannemurft.

Schupftuch 'rauf!

Die Bufchauer taufen bei'm Marttichreier.

Mildmabden.

Rauft meine Milch! Rauft meine Ever! Sie find gut, Und find nicht theuer, Frisch wie's einer nur begehrt!

Bigennerhauptmann. Das Mitchmabden ba ift ein hubiches Ding; Ich tauft' ihr wohl fo einen ginnernen Ring.

Bigeunerburfc.

D ja, mir mar' fie eben recht.

Bigeunerbauptmann.

Buerft ber Berr und bann ber Rnecht.

Beibe. Bie vertauft fie ibre Eper?

Mildmabden.

Drep, ihr herrn, für einen Dreper.

Beibe.

Straf mich Gott, bas find-fie werth. Sie macht fich von ihnen los.

Mildmabden.

Rauft meine Dich!

Beibe. Cie balten fie.

Richt fo wild! O nicht fo theuer!

Mildmabden.

Bas sollen mir Die tollen Freper? Kaust meine Milch, Kaust meine Eper! Dann sebb ibr mir lieb und werth.

Doctor.

Bie gefällt Ihnen bas Drama?

Umtmann.

Richt! Sind boch immer Scandala. Sab' auch gleich ihnen fagen laffen, Sie follten bas Ding geziemlicher faffen.

Doctor.

Bas fagte benn ber Entrepreneur?

#### Mmtmann.

Es fame bergleichen Beng nicht mehr, Und gulest Saman gebentt ericeine Bu Barnung und Schreden ber gangen Gemeine,

Sannsmurft.

### Schnupftuch 'ranf!

Marttidreier. Die herren gehn noch nicht von hinnen, Bir wollen ben zwepten Act beginnen. Indefinen, ob fie von meiner Baare was brauchen.

Sannswurft. Geht Acht! tommen euch Ehranen in bie Augen.

## me n f f f.

Efther und Mardocaf (treten auf).

#### Marbochat weinend und fcbluchenb.

O greuliches Geschie! o schredenvoller Schluß!
O Unthat, die dir heut mein Mund verfunden muß!
Erbarmlich, Königin, muß ich vor dir erscheinen.

Efther. Go fag' mir was bu willt, und bor' nur auf gu weinen !

#### Marbodai.

Su bu! es halt's mein Serg, bu bu! es halt's nicht aus.

## Efther.

Beb' weine bich erft fatt, fonft bringft bu nichts beraus.

Marbodat.

Si bu! es wird mir noch, ba bu! bas berg gerfprengen.

Efther.

Das gfor's benn?

Marbochai. U bu bu, ich foll heut Abend hangen! Eftber.

Ep, was bu fagft, mein Freund! Ep, woher weißt bu bieß?

Marbocat.

Das ift febr einerlet, genug es ift gemif. Darf denn der Gudeliche bem schonften Tage trauen? Darf einer denn auf gele fein Sans geruhlg bauen?, Mich machte beine Gunf io ficher, Roniglin, Wie aittr ich, da ich nun von den Verworfnen bin!

Efther.

Sag', wem geluftet's benu, mein Freund, nach beinem Leben ?

Mardocat.

Der ftolge Saman hat's dem König angegeben. Benn du dich nicht erbarmst, nicht eilst mir beizustehn, Richt schnell jum König gehst, so ist's um mich geschehn.

Efther.

Die Bitte, gemer Mann, fann ich dir nicht gewähren; Man rommi. aum König nicht, er mußt' es erft begehren. Littt einer unverlangt dem König vor's Geficht, Du weißt, ber Lod finht drauf! Gewiß, dein Ernit ift's nicht.

Den toodal.

D Unvergleichliche, bu baft gar nichts ju magen; Ber beine Schonheit fieht, ber tann bir nichts verfagen. Und in Gefegen find bie Strafen nur gehauft, Beil man fonft gar ju grob ben Ronig überlauft.

Efther.

Und fout' ich auch, mein Freund, bas Leben nicht vestieren, Mich warnt der Bafil Sturs, ich mag es nicht probieren.

Marbochai.

So ift bir benn ber Tob bes Freundes einerlet?

Efther.

Mulein mas balf es bir? Bir fturben alle gwep?

Marbochai.

Erhalt' mein graues Saupt, Gelb, Rinder, Beib und Ehre! Eft ber.

Bon Bergen gern, wenn's nur nicht fo gefährlich mare.

Marbochai.

3ch seh, bein hartes hers ruf ich vergebens an. Gebent', Undantbare, was ich für dich getban! Erzsgen bab ich dich von beinen ersten Angen, 3ch habe dich gelehrt bei hof dich zu betragen. Du hättest lange schon des Kinigs Gunst verscherst, Er hätte lange schon sich satt an dir geherzt, Dn bist oft gar zu g'rad, und wärest längt verkeinert, hätt' ich nicht beine Lieb' und beine Pflicht verfeinert. Die fam allein durch mich der König unter's Joch, Und durch mich gang allein bessess du ihn noch.

Efther.

Bon felbsten hab' ich wohl nicht Gunft noch Glud erworben; Dir dant' ich's gang allein, auch wenn du idnigft gestorben.

marhamai.

D fturb' ich fur meln Bolt und unfer beilig Land! Allein ich fterb' umfonft durch bie verruchte Sand.

Dort

Dort hangt mein graues haupt, bem ungestumen Regen, Dem gild nden Sonneusschein und bittern Schnee entgegen; Dort nascht geschäftig mir, jum Winter-Zeitvertreib, Ein gartitg Naderwolf das schoe Fett vom Leib! Dort schlagen ausgedortt zuseht die edleu Glieder Bon jedem leichten Bind mit Alappern bin und wieder! Ein Greuel alem Bolf, ein ew'ger Schandstea mir, Ein Fracel, und, Kolnfain — was bir?

### Eftber.

Semiß groß herzeleib! Doch tann ich es erlangen, So follft bn mir nicht lang' am leid gen Galgen hangen; lud mit forgfäll'gem Schmerz vortrefflich balfamirt, Begrab' ich bein Gebein, recht wie es fich gebührt.

#### Marbochai.

Bergebens wirft bn bann ben treuen Freund beweinen! Er wird bit in der Porth nicht mehr wie sonst erscheinen, Mit teinem Beutel Geld, den du so eifrig nahmit, Benn du mit Schuldverbuß von Spiel und handel famit; Mit teinem neuen Aleid, noch Perlen und Juwelen: Mein Geist erscheint dir Leer, und, um bich recht zu qualen, Bringt en nur die Gestalt von Schäen and der Gruft, Und wenn du's fassen wille, verschwinder's in die Luft.

#### Efther.

Ev, weißt du mas, mein Freund? Bebenfe mich am Ende Mit einem Rapital in beinem Teftamente.

### Marbochai.

Wie gerne that' ich das, von deiner Huld gerührt! Doch leiber! ist mein Gut auch sämmtlich confisitet. Und dann muß ich den Toch der Bridder auch besorgen! Kein Einz'ger bleibt zurüc, dir fünstig mehr zu borgen.

Goethe's Werte. XIII. 936.

Der foone handel fallt, es tommt fein Contreband Durch unfre Industrie dir fauftig mehr aur hand. Die Keinfte Bofe wird nichts mehr an dir beneiben; Dich werden, Magben gleich, iniand'iche Zenge Keiben; lind enblich wirft bu so mit hoffnungsfofer Dein Die Stlaub delines Manns und seiner Leute feyn!

Efther.

Das ift nicht foon von bir! Bas branchft bu's mir gu fagen ? Kommt einmal biefe Beit, bann ift es Belt gu klagen.

(Beinenb.)

Rein! Bird mir's fo ergebn?

Marbochai.

36 fombt' bir, andere nicht!

Efther.

Was thu' ich?

Marbocat.

Rett' uns noch!

Efther.

Ach, geh' mir vom Geficht !

3d wollte -

Marbochaf.

Ronigin, ich bitte bich, erhore!

Bas willft bn?

Eftber.

Ach ich wollt' - bag alles anbers mare !

#### Darbodaf (allein).

Bei Gott! hier foll mich nicht manch fcones Bort verbrießen, 3ch laff ihr feine Rub', fie' muß fich doch entschließen.

Marttidrefer.

Seiltanger und Springer follten nun fommen; Doch haben die Lage so abgenommen. Allein morgen fruh bei guter Zeft Sind wir mit unserer Auns bereit. Und wem guieht noch ein Padel gefällt, Der hat es um die Haffer Gelb.

> Schattenfpielmann binter ber Scene.

Orgelum Orgelen ! Dubelbumben!

Doctor.

Lagt ihn berbeitommen.

Amtmaun,

Bringt ben Schirm beraus.

Doctor.

Thut die Lichter aus; Sind ja in einem honetten Saus. Nicht wahr, herr Amtmann, man ist was man bleibt?

Amtmann.

Man ift wie man's treibt. Scattenfpielmanu.

Orgelum, Orgelen! Dubelbumben! Lichter weg! mein Lampchen nur, Rimmt fich fonft nicht ans. In's Duntle ba, Mesbames.

Doctor.

Bon Bergen gern.

Schattenfplelmann.

Orgelum, orgelen! :,: Uch wie fie is alles buntel! Kinfternis is,

Bar fie all wuft und leer,

Sab fie all nice auf biefer Erd gefebe.

Orgelum :,:

Sprach fie Gott, 's werd Licht! Bie's hell ba reinbricht!

Bic fie all burt einander gebn,

Die Element alle vier,

In feche Tag alles gemacht is, Sonn, Mond, Stern, Baum und Thier,

Orgelum, orgelen !

Dubeldumden!

Steh fie Abam in bie Parabies, Steh fie Eva, hat fie bie Schlang verführt,

Rausgejagt,

Mit Dorn und Difteln Geburteichmergen geplagt.

D weh!

Orgelum :,:

Sat fie die Welt vermehrt

Mit viel gottlofe Leut,

Waren fo fromm vorher!

Sabe gefunge, gebett!

Glaube mehr an feine Gott, 36 e Schand und e Spott! Geb fie bie Ritter und Damen Bie fie gufammen tamen, Sich begeb, fich begatte In alle grune Schatte, Uf alle grune Saibe: Rann bas unfer Gerr Gott leibe? Draelum, praelen. Dubelbumben ! Rabrt ba bie Gunbfluth 'rein. Bie fie gotterbarmlid forein; MII all erfanfen ichmer. 36 gar feine Rettung mehr Orgelum :,: Bud fie, in vollem Schuf Rliegt baber Mercurius, Dacht ein End all biefer Roth; Dant fev bir, lieber Berre Gott! Orgelum, orgelen,

Doctor.

3a, ba maren mir geborgen!

Fraulein.

Empfehlen uns.

Dubelbumben !

Amtmann. Sie fommen boch wieber morgen ?

Goupernante.

Man hat an Einmal fatt.

Doctor.

Jeber Tag feine eigne Plage hat.

Schattenfpielmann.

Orgelum, orgelen, Dubelbumben !

### Das

## Reuefte von Plundersweilern.

1 7 8 0.



Rachftebendes, Gebicht verlangt eine furge Ginleitung, weil es fonft jum großten Theil unverständlich bleiben mußte.

Setzogin Am all a hatte die gnabige Gewonnheft eingeihrt, daß Sie allen Personen Ihres nadpien Areises zu Weibnachten einen beiligen Sprift bescheren ließ. In einem geräumigen Immer waren Tische, Gestelle, Ppramiben und
Baulichfeiten errichtet, wo jeder Einzelne solche Gaben fand,
bie ihn thelis für seine Berbienste um die Gesellschaft beiohnen
und ersteuen, thelis auch wegen einiger Unarten, Angewohnbeiten und Miggriffe bestrafen und vermahnen sollten

Bu Beibnachten 1780 verbanden fic mebrere biefes Bereins, ber Rurftin gleichfalls eine Babe bargubringen, melde nichts Geringeres fenn follte, ale bie beutiche Literatur ber nichstvergangenen Jahre in einem Schergbilbe. Heber biefen Begenftand mar fo viel gefprocen worben, fo viel geftritten und gemeint, baß fich manches Redifche wohl aufammenfaffen ließ, und bas Berftreute in einem Bilbe aufzuftellen moglich mar. Rach Erfindung und Entwurf bes Berfaffers marb burch Rath Rraufe eine Mquarelljeichnung verfertigt, ju gleicher Beit aber ein Bedicht gefdrieben, welches die bunten und felt= famen Geftalten einigermaßen erflaren follte. Diefes Bilb wat auf einem vergulbeten Geftell eingerabmt und verbedt, und ale nun jederman fic uber die empfangenen Gaben genugfam erfreut hatte, trat ber Marttichreier von Plunderemeilern, in der von Ettereburg ber befannten Geftalt, begleitet von

ber luftigen Person, herein, begrüßte die Gesellschaft, und nach Enthüllung und Beleuchtung bes Bilbes reclitite er das Gebicht, beffen einzelne Gegenstände ber Begleiter, wie sie eben wortamen, mit der Pritische bezeichnete. Dieser Scherz gelaug jur Ergebung ber bodien Sonnerin, nicht ohne tleinen Berbrig einiger Gegenwärtigen, die fich getroffen fahlen mochten.

Das Bilb erifitr noch, wohlerbalten, und burfte von einem geschieten Ampfersteder gestreich tabirt jum völligen Berftandnif bes Gebichte, und bem beutifden Publicum, bas über jene Zeiten sich langt anfgetlatt fiebt, jur unverfänglichen Unterbaltung beinen.

Weimar, b. 50. April

Im bentichen Reich gar mohl befannt Ift ber Ort, Plunberswellern genannt, Und feines Jahrmartts Larm und Luft Biel groß und kleinem Bolf bewußt; Auch fieht man, daß zu einer Stadt Der Riecken fich erweitert bat.

6 1 of m in 6

Und zwar mag es nicht etwa fepn, Wie amifchen — Als wo man emfig und zu Sauf, Und fendet, gegen frembes Gelb, Die Boglein in die weite Weft.

Bielmehr find hier, wie in Paris, Der Leute mehr als der Logis; Und wie ein Saus gebaut fepn mag, Bieich ift's befeht den andern Lag.

Befonders eine ber langften Gaffen Sat man fur Lefer erbauen laffen, Wie in ben Saufern, eng und weit, Welefen wird ju jeber Beit; Muswahl und Urtheill find verbanut; Wit neuen Bachern in ber hand,

Find't man, fo wie man geht und fteht, Bon Thurschwell' auf bis jum Privet, Einen jeben emfig fich erbauen Und taum jum Gruße feitwarts ichauen.

Wie man benn icon feit langen Zeiten Laffer bifentid bereiten, Daß fur bren Pfennig' jederman Sich feinen Magen verderben fann: So theilt man nun ben Lesefcomaus Liebhabern fur feche Pfennig' aus.

Won biefer Strafe, lang und icon, Konut ibr bier unt das Echans febn. beir chauen Damen und Berrn berum Begierig in bas Publicum, We einer an ben andern rennt; und Abends find fie gar content.

Wor ihrem Fenfter, mit leichten Schritten, Spagiert ein Mabden von folgeden Sitten, Und bietet um geringen Preis Gar vieler Menfchen fanren Schweif. En jeber wirt fie taut verachten; Es mag tein Menfch fie abernachten, und alle tommen boch gu Saufen 3hr ihre Waaren abzutaufen.

Wie schimmt sieht's brum in jenem Hand, In ber uralten Handlung aus!; Gar einzeln nacht fic dann und wann Ein etwa grundgesehrter Mann, Nach einem Folio zu fragen; Dagegu baden viel Autormagen Sich mit bemitsigen Gebärben Bor bem Paplerpatron zur Erben. Anch ist bas Saus, wie jeder sagt, Bon bifer Nachbartshaft geplagt: Wie man Erempel jeden Tag In ber Almende seben maa.

Salt anf! o weh! welch ein Geschrei! Bas gerrt man biese Lent' herbei? Bas hat das arme Bolt begangen? Bas wird mit ihnen angesangen?

Die aufgebangten Beden bier Bertünden euch den herrn Barbier. Dem, wo er irgend Stoppeln siebt, Das Meffer unter'n Sanden glübt; Und er rasirt, die Buth zu fillen, Zwar gratife, aber wider Willen, Und bei dem ungebetnen Schnitt Geht auch wohl haut und Rasse mit.

Belch ein Palast am End' der Stadt Ji's, wo er seine Bobe hat ! Auf gutes Jundament gebaut, Der alle Gegend überschaut. Ber ist der vornehm reiche Mann, Der also bau'n und wohnen kann?

Mit großer Lust und großem Glud Halt ihr Serail bier Krau Kritif.

Ein jeber, er fep groß und flein, Bird ibr gar febr willfommen fenn. Gein Rimmer ift ibm gleich bereit, Gein Effen auch in rechter Beit; Er wird genabret und vermahrt Dach feiner Art und feinem Bart. Doch lagt, aus Rurcht vor Reibesflammen, Sie ibre Freunde nie gufammen. Gie bat amar meber Leut' noch Land, Much weber Capital noch Pfanb, Gie bringt auch felber nichts bervor, Und lebt und ftebt boch groß im Rlor: Denn mas fie reich macht und erhalt. Das ift eine Mrt von Stempelgelb; Drum febn wir alle nenen Bagren Bum großen Thor bineingefahren.

Um Fenfter last fich einer bliden, Der reist gar alles grob gu Stüden; Ein andrer mist bas Wert mit Ellen; Ein beitter läßt's anf ber Bage schnellen; Ein vierter, oben auf bem Haus, Klopft gar die alten Kleiber aus. Gar viele Fenfter find auch gu; Das beuter nicht und inn're Rub'. Die meisten arbeiten wie in der Gruft Und bommen seiten an frico Luft.

Doch scheint's, ihr möget nicht verwellen Und gerne diesen Jug ereilen; Bielbt nur ein wenig hinterdrein;' Ich fürcht' es möcht' gefährlich sevn. Unter bem Leichnam auf feinem Raden Seht ihr einen jungen Herrn sich berächen, Ein Schlesgewehr in seiner Hand.
So trug er seinen Freund burch's Land, Ergählt ben traurigen Lebenslauf
Und fordert jeden zum Mitseld auf.
Raum häte er sich auf seinen Fichen Fasen, Die Thränen ihm von den Wangen filesen, Die Thränen ihm von den Wangen filesen, Bechweißtung und erbärmlischen Tod;
Weisweißtung und erbärmlischen Tod;
Wie er ihn endisch aufgerafft:
Das alles ein wenig sindentenbast.
Da sing's entieblich au zu rumoren
Unter Augen, Weisen und unter Thoren;
Drum wänsch er weit davon zu sepn.

Denn febt, es fommen hinterbrein Ein Chor fowermuthiger Junggefellen, Die fich gar ungebarie fiellen. Mebr fag' ich nicht: Man kennt genug Den gaugen uniformen Jug.

Beber führt eine Jungfran fein, Die foeinen gietices Sinns gu feyn: Denn fie tragen auf bunten Stangen Paniere zierlich aufgebangen, Die Beiden ihrer Luft und Schmerg: Einen vollen Mond, ein brennend herg; Wie dem nun fast eine jede Stadt Ihren eignen Mondichein notifig hat. Die Bergen larmen und poden so febr, Man bert fein eigen Wort nicht mehr;

Doch icheinen die Liebchen bei biefen Spielen Roch feitwarts in die Belt ju fchielen.

Laft fie porbei und febt bie Anaben, Die in ber Ede ihre Rurgweil haben. Die Laube, die fie fast, ift fleiu, Doch buntt fie ihnen ein bichter Sain, Gie baben aus Mapen fie aufgestedt Und por ber Sonne fic bebedt; Mit Siegegefang und Sarfenichlag Berflimpern fie ben lieben Tag; Sie frangen freudig fich mechfelemeife, Giner lebt in bes anbern Dreife; Daneben man Reul' uub BBaffen icaut. Gie fiten auf ber Lomenbaut : Doch quet, als wie ein Gfelsobr. Gin Murmelfaften brunter por, Darque benn balb ein jeberman Ibre bobe Untunft errathen fann.

Ihr ichaut euch um, ihr feht empor, Leibt andern Stimmen euer Ohr! Ja feht nur recht! Dort eine Weit In vielen Fächern bargefiellt. Man nennt's ein episches Gebicht; So was bat feines Gleichen nicht.

Der Mann, ben ihr am Bilbe febt, Scheint halb ein Barbe und halb Prophet. Seine Borfabren muffen's bufen, Sie liegen wie Dagon ju feinen Fugen; Auf ihren Sauptern festiden Mann, min full Daß er feinen Seiben erreichen fann. 179 3ud 2

Raum ist das lied nur, halb gestungen.
If alle Weit schon liedburchrungen.
In alle Beit schon liedburchrungen.
In abgeling fich umarmen.
In Bhgling thiet ihm an bem Bilden,
Der bentt die Weit erft au beginden;
Seigt bes Propheten Ertimp und Schol.
Bethenert, er hab auch hofen band,
und, was sich niemand benten fann,
Einen Steiß habe der große Mann.

Der Abler ungestürzte 3ier!
Der deutsche Bar ein seines Ehier!
Wie viele Wunder die geschen, Konnt ibr dier nicht auf einmal sehn!
Er bat aug eine Heftscheil,
Die zeigt sich nicht auf diesem Stad.

Ihr tennt ben himmilichen Mercut, Ein Gott ift er giede von Ratur; Doch find biem Setigen gum tebischen Leben Als wie ein Pfahl in's Fielsch gegeben; Darauf macht er durch bes Bolles Mitte Des Jahrs gwölf weite Stierschaftlichen, Auf Auf feinem Geleten und feiner Ande nord und Ehnt er fichisftreitinges au Gute. auch 20 generaten gieben und gerren bie Anden Bergebens gieben und gerren bie Anden Wergebens fichen und gerren bie Anden Bergebens fährt ihr ihreitige grind! Die bei all Die Stelzen fahrt ihre er, untertig find bei nach

Ge icant ju ihm ein großer hatt 1262 nib Bon mandertel Bewinderern auf; 11104 106. Doch biefen hat, fo ichmer und groß 30 1101. Wieb er mohl ichmerlich iemals los.

Wer fast mir ein vernünftig Wort?
Mas treiben die eifenbiff Unaben vort?
Sebt ihr nicht, wie gefoiert fie's madeliff
Sebt boch, wie fleigen ibre Tradbiff von vollegebet er nicht ichneit und boch genting?
Man nennt es einen Obenichwung. 11. 11. 11. 11.

Die andern führlich nich nicht vors mit.
Sie haben mit dem Blaferobe in 1000 nit.
Nach Schmetterlingen, unperdroffen dach die Nit 2000 nit.
Nit Letzentugeln dangt geschoffend in nur die lind dam mar fete bed anne Ding im intimet.
Ein lahmgeschoffner Schmetterling, er nit ook

Specific's Jurim, XIII. 35;

Buverbert' fpeingt ein Aitteesmann 1660 und einem zweichtigen Preblein an in 1660 und einem Zusterbiefe ihm steet, der Scher geberchiefe ihm steet, der Scher Lange er gar' folg' regiert; der der der Bon Kopf zu Auß im Stahl vermunmt. Daß jeber Bauer und Knadt verfummt. Mis Witter nimmt er Preis und Eruf; der Doch eigentlich geht er zu Fuß.

Ein atibere trogt einen Kometenbut; 1622 Ein britter beift in bie Steine vor Buthama 1623 Ein britter beift in bie Steine vor Buthama 1623 Ein flotiern iber Stry nib kelden, 1623 Dem Nathod ift nichts judergeiechen, 1623 Ein wohrten gerne int feiter Scharen feine Mus ibren eignen Saufein fabrengei 1624 ein Must ibren eignen Saufein fabrengei 1624 ein

Im Wordergrund find zwen feine Anghones Die gar ein artig Aurzweil haben.
Die gar ein artig Aurzweil haben.
Mit Deutschett, sich aufzieren ihr invoordung.
Dat ieder seine gemes Mamma gerichtliche, junk
eie zieden die hemdoden durch die Spolifikation.
Dad gibt gar munderreiche Kaltening ginn? wie
Die puffen flehn gut zu Gesicht; ju vool inde
Sie schonen sogar der "hödenen nicht zu den inde
Sie schonen sogar der "hödenen nicht zu den inde
Sie werden bald ihr Riel erreichen, grund wir
Und derrichen Betreilungen gleichen, grund das

Die Bude, die man borten ichauten. in in If foon vor Alfered aufgebaut, in om eineline Worein gar mancher, wie fich's gedichte den Borein gar mancher, wie fich's gedichte den Bod feiner Arte fich pepafituiter, in offin nie die feften Saufen gegen fan; og noo run fil Der Ort fich nicht bewegen fan; og noo run fil Der Ort fich nicht bewegen fan; Deutet auf hohe Gravitater, offie ordrich Deutet auf hohe Gravitater, offie ordrich die Dock Buritelefcht, sie ficht, offie ordrich mod auf gegen feine Reckerge, nicht beffehre dochter mod Inde feine Reckerg, nicht beffehre dochter mod Inde fein wegen Unfall den Loph, and den

Gine Rotte, fürglich angefommen. Sat bas Portal fcon eingenommen Und nagelt, ihr ift nicht gu mehren, Un's Rrontifpig gwep Bemifpbaren, Eroffnet nun die meite Belt Erobernd sum Theaterfelb: Darauf benn jeber balb verftebt. Bie es von London nach China geht. Und fo bat man fur wenig Gelb Bleich eine Rabrt um bie gange Belt; Es poltert alles bruber und brunter, Die Anaben fauchgen laut mitunter, Und auf ben Dielen mobiverfcangt Die Shellentapp' mirb aufgepflangt. Reim Menfc ift ficher feines Lebens: Es webrt ber Belb fic nur vergebens: Es geben beinah' in biefer Stunde Souffleur und Confident ju Grunde, Die man ale beilige Derfonen ' Bon je gewohnt mar ju verfconen. Und biefer garm bient auf einmal Auf unferm Schaufpiel jum ginal.

Eine Botte, ifti gier an ietnigemen, the conservation of the end took lind month the following to the manufacture and Address to go of the paragraph of their ALCO ALL MODEL MEDIT TREBBOXES erigine of the direct Americans , ecorete stot effor and impro-180 au 15 Aven property most to oads . etiet pincer and on end of data The stress of the confirmation during , a word den bit bie lin inifict ber ofe Angley Land ... don't make the Und and ben Direct mobiled-many . professora coor firectoritade MC product suggestion of the energy mist : michanie agen durch in had bagen eig dance upon to the off middle of Southous two terms cont anothers. promised - . . In man ofth minimum and the proof of 12 dell Letter und bereicht in meden bed'

# Fastnacht & spiel,

auch wohl zu tragieren

nach Oftern,

nom

pater Bren, bem falfden Propheten.

Bur Lehr, Rus und Aurzweil gemeiner Christenheit, infonbere Frauen und Jungfrauen jum golbnen Spiegel. ri D

### Raffin of the L

mor spart by Mark this

na of C. de an.

111 0 11

bem faliforn Protheren.

ેલા જિલ્લા, જોયતે પાલ દેવાયુભાવી gemeiner ઉત્તર્ભાવારામ, mienberd Franch માર્જ દુખાકુરિયારા મુખ્યા andmen Erreach. The man protect Calon Calon Ballet, the protect of the protect of

Bigratramergei gen per purkt

Junge! bol' mir die Schachtel dort droben.
Der Teufels Pfaff hat mir alles verschoben.
Mir war mein Laden wohl eingerichtt,
sollt auch darin an Ordnung nicht: Un 78th Culm in.
Mir war eines jeden Plaß befannt,
Die nothigst Waar fund bei der Jand,
Lobal und Kaffee, ohn ben ju Tag und In bed net
Kin Hodernweib mehr leben mig.
Da lam ein Teufels Pfaffein in's Land,
Der hat uns Kopf und Sinn verwandt, United all 222
Eagt wir waren unordentlich,

In Sinn und Rumor ben Stubenten gleich,

Ronnt' unfre Saushaltung nicht befteben.

Mußten all' arichlings jum Teufel geben, ber ber ben mir nicht thaten feiner Aubrung

Und übergeben, und geiftlicher Regierung. If This Took atter

Bir waren Burgeresteint" guter Urt, Slaubten bem Kerl auf feinen Bart, Darin er frellich hat nicht viel Saar;

Bir maren bethort eben gang und gar.

Da fam er benn' in ben' Laben berein, "thie mid. an mi

Cagt: Berflucht! bas find mir Schwein'!

Die alles durch einander fieht ?" Done and bis 16:00 Rift's einrichten nach beim Alphabet! onen normen und afe

Da friegt er meinen Raften Raffee, Und fest mir ibn oben binauf in's C, Und ftellt mir die Tobaldbuchfen meg, Dort binten in's E, jum Teufelsbred; Rebrt eben alles bruber und brunter, Ging meg und fprach! Go befteh's jebunder! Da macht er fich an meine Frauen, Die auch ein bifchen umgufchauen; be sie vim 'bed !anne: 3ch bat mir aber die Ebr' auf einandermal aus; 3000 Und fo icafft ich mir'n aus bem Saus. ine min ibet 217 Er bat mir's aber auch gebacht, .... 170 ma 1700 chin 'tid... Und mir einen verfluchten Streich gemacht; gonio ram riffe Sonft bielten wir's mit ber Rachbarin, ion Mainton aud. Gin altes Beib von treuem Ginn; 'm a .. Dan dun bo Mit ber hat er und auch entamept. roum andunbod. aus. Man fiebt fie faft nicht bie gange Beit; ... ? nie mal n 3 Doch, ba fommt fie fo eben ber. . . dan taal. ban tad T. ... ... ipir merc

# Rachbarin tommt.

Frau Rachbarin, mas ift 3hr Begehr?

Sibplia, bie Nachbarin. ... im nert. Satte gern fur swep Pfennig Schwefel und Bunder. ir ....

Gibplia.n. o tod te noun T.

Ep ber herr Nachbar braucht einen nicht febr. ami in Durgeramer.

Reb' Sie bas nicht. Es war ein' Beit, is gent alle eide Da wir waren gute Rachbargleutig das ner eine Chair's

### Und borgten einander Schaffeln und Befen :

Bir' and alles gut gewesen, was er end nitrodnass war Aber vom Psassen tommt den Neid, wie nie He vollad, were Mistran'n, Verdrus, und Smistigkeit, die er nichte dere

Steptiking one we was all all the one

Ned' Er mir nichts über'n Herr Pater: Er ift im Haus als wie ber Bater, hat über meine Tochter viel Gewalt, Beist ihr, wie sie soll werben, ting und alt, Und ist ein Mensch von viel Verstand, hat auch geschn schon manches Land.

Burgeramer. ... with ann

Wer bebentt Sie nicht dabet,
Wie febr gefdyrlich der Pfaff Ide fep? The sam denn og Bas ihnt er an Ihrer Tochter lecken? Indian in dinnen ma tronnen verbotnen Speffen schletzen? In die din die name Bas würd herr Balandrine fagen?
Benn er gurukstäm' in diefen Tägen, dass verbotnen Der in Italia zu biefer Frift
Unter'n Dragonern Hauptmann ist.
Unter dragonern Hauptmann ist.
Mich blött und krotteft wie ein Kemm. In die die die dassen.

Sibplig, per auf pint a fr.

here Nachbar, Er hat ein höfes Maul.
Er sonnt dem Herrn Pater fein'n öhinden Geut, non Mein Tochter die fif in Budeen befesten.
Das ift dem Herrn, Pater iust sein Welsen;
Und red't sie beständig, allermeist.
On ihrem Herren, mie sie's beist. nin Entryfelimer rodnatio netgred dall Frau Nachbarin, bas ift alles gut rome bus eins dans 'n De Eure Cocher ift ein junges Blatt, imma neuer mer von't und tennt den Leufel ber Mainier Branklengiones unbertiging Barum fie fic an bie Mathels, benten;

Die gange Stadt is voll bavon. n'rodu einen ro 'dom'

Sieber herr Nachbar, weiß alles icon ich in ein made ich Meint Er benn aber, herr, hei'm Blut, nem und ich Dag mein Maibel was Boles icht? In an an ein mit bei bat Boles icht?

Bas Bbfes? Davon ift nicht bie Reb.,

Es ist nur aber die Frag' wie's steht.
Sieht Sie, ich mus Ihr deutlich fagen im in den der der der Jahren der deutlich der Jahren deutlich fich begässelt, der deutlich der deutlich werden der deutlich der deutlich deutlich der deutlich der deutlich der deutlich deutlich der deutlich der deutlich deutlich der deutlich d

Dafür babt 3hr eben teine Sinnen;
Sanz geistiglich ist fein Beginnen, nie bei bei beite bereicht.
Er ist von Fleischbegierben rein, bestellt bei der beite bei fieben herzengefein.
Ich wollt', 3hr thatet ibn nur recht tennen, mend sie eine Burbet ihn gern einen heiligeit nennen, de gi ton mond fil en Grau Strau Strau Strau Strau Strau Strau Bedachnit, al. 160 mannt nost

Alber fo viel fann ich Cuanindnala &

Trest sports or a

Trees Report Cont.

ber Drageners Sauptmann, witt auf und fpricht fill fallett 306 Da bin ich nun burch viele Gefahr and nollnis tim ang 13000 Burudgefehrt im britten Sabr, qued mi met nounis . Jee Sab' in Italia die Pfaffen gelauf't, := subsm al aun im: .... Bin nur jest von Gorgen getrieben, imajeprann biene ag. Bie es brinne fteht mit meiner Lieben, nis fil thant tru'? Sid mit bem Teufels : Pfaffen behagt.

Bill doch gleich den Rachbar fragen;

Bar ein redlich Rerl in alten Tagen.

Burgframer.

berr Sauptmann, fend 3hr's ? Gott fep Dant Saben Euch halt erwart't fo lang. ... itagi & f. Sile. I ter

Sauptmann. 36 bin freiltch lang geblieben.

م يقدين المنظل المن Bie habt 3hr's benn bie Beit getrieben? Burgframer.

Co burgerlich. Chen leiblich bumm.

amia teaer early at an Sauptmann.

Bie ftebt's in ber Dachbarichaft berum? 3ft's mabr -SHE THROUGH

Burgframer.

Sept 3hr etwa fcon vergift't? Da bat einer ein' bof' Eb' geftift't.

January . . . Sauptmann.

Sagt, ift's mabr mit bem Pfaffen ? act dolling eif. . . . Burgframer, jaften raff er ein

ber, ich bab' nichte mit bem Dift ju fcaffen.

Aber fo viel tann ich Gud fagentit ! 1.12

Ibr mußt nit mit Feuer und Schwert brein fchlagen;

Mirb vorgeftellt ber Frau Gibplia Garten. Treten auf: bas Pfaffiein und Leonora, fich an' ben Banben fibrenb, "I tit.

Pfaff.

Wie ift doch beut ber Lag fo fchni' del unmattenad ried. Gar lieblich ift's fpagieren ju gehn. 117 meis ein win I grance

Leonora.

Wie schon wird nicht erst fepn ber Lag, was 4000 in nie die Da mein Balandrino tommen mag! 100 nines 3 rat 14ad 4159

Pfaff.

Wollt Euch wohl gonnen die herzensfreude! Doch wir find indes beifammen heute, Und ergeben unsere Bruft

Mit Freundschaft und Gesprachestuft.

Leonora.

Wie wird End Balandrino schähen, An Eurem Umgang sich erzeben, Ertennen Euer ebel Gebiät, Frei und liebevolles Gemäth!

Und, wie 3hr wollet allen gut,

: Mifeff. .... mob al Idou Crier 19

D Jungfran, ich mit Seel und Sinn unnd? ndi Lad mi Auf immerdar bein eigen bin, Und, ben bu Brautigam thuft nennen, D himmlifch gladlich ift ber Mann, Der bic bie Geine nennen fann! I down into a aid me Tritt auf Balandrine ber Bauptmann, betfletter ne einen affen Grebmann mit meißern Bart und Biegenpetities unb ber Wirgevamen. .. With ted mer. . ad bet dille. a. ? hab' Euch nnn gefagt bes Pfaffen Gefdiet : flaredn 9 3 with Bie er alles nach feinem Behirn einrichtepie usdan de 3.3 Bie er will Berg und Thalf vergleichen, bill dod s.C. if al Miles Raube mit Sops und Ralf verfireiden. Darng eine Und enblich mablen auf bas Beis Gein Geficht ober feinen Stetf- und .. in died rod ... Sauptmann. Bir wollen ben Rerl gewaltig curiren Und über bie Ohren in Dred 'nein fubren fall fill ye. ... Beht jest ein bifchen nur beffeit. I .... K when it is a Butgframer. Benn 36r mich braucht, ich bin nicht melt." in alle ale. 859: 1 Gebt ab. distant . Sauptmann. ho! holla! bo! and be did not be Sibplia. Beld ein Gefdrei? Sauntmenu, it ner tee rochen.

Eteff ich nicht hier ben Dater Bren? .........

ifatt.

Sibplia.

Er wird mohl in bem Garten fenn;

36 foid' ibn Ihnen gleich berein. ... und Bir itte 30

Der Dfaff

teitt auf und fpricht. It : ib. reft ud ar.e Gich Bomit fann ich bem herren bienen?" Det id of 45 gelie

i daminis dalliminis " Sauptmann.

36 bin fo frei, mich ju ertubnen, Winnen jamo sid mid rag. Den herren Dater bier aufgutreiben;

Sie muffen's Ihrem Ruf gufdreiben. 3d babe fo viel Gut's vernommen

Bon vielen, bie ba und borther femmen,

Die Gie überall haben genug and bor auf mun mud in Der Menfchen Gunft und guten Geruch; .... h & lie ye ale Bollt' Gie boch eiligft tennen lernen, ... IP Will To ST.

Mus gurcht, Gie mochten fic balb entfernen. in sauste balt Pfaff. er in. tr lam giene och

Mein lieber herr, wer find Sie bann? : wide 16 quet nit. Sauptmann.

36 bin ein reicher Chelmann, antente tran nog graben tom Sabe gar viel Gut und Gelb, and and and and Die iconften Dorfer auf ber Belt; Aber mir fehlt's am rechten Maun,

Der all bas guberniren fann. . ... dansi Till' Kon-

Es geht, geht alles burch einanber, Die Maufebred und Corianber; .... Die Rachbarn leben in Bant und Streit, Unter Brubern ift feine Ginigfeit, . Die Magbe ichlafen bei ben Buben,

Die Rinber hofiren in bie Stubeng : 4 36 furcht', es fommt ber jungfte Lag.

Dfaff.

Ach da wird alles gut barnach!

Sauptmann.

36 batt's eben noch gern gut vorber; Drum verlanget mich ju wiffen febr, Wie Gie benten, ich follt's anfangen?

Pfaff.

Admen nicht an Ihrem Iwed gelangen, Ge muffen benn einen Plan bisponiren Und ben mit Schiftigkeit vollfichren. Da muß alles calculirt fepn, Da barf fein eingeln Geschöpf binein, Mauf und Ratten, Libb und Wangen Miffen alle beitragen zum Gangen

Sauptmann.

Das thun fie jest auch, ohne Runft.

Doch ift das nicht das Recht', mit Gunft; Es gebt ein jedes seinen Gang; Doch so ein Melich das dauert nicht lang': Mus alles in einander greifen, Nichts himber berüber schweisen; Das gibt alsdann ein Weich, das hätt Im schönken Flor bis an's End' der Weit!

Sauptmann.

Mein herr, ich bab' hier in der Nich' En Billfein, da ich gerne fab', Benn Enre Kunft und Biffenschaft Boll' da bewessen straft. Ele fähren ein Sobomitisch geben, Ich bis Eurer Aussisch dergeben; Ich wie generatier, XIII. 20. Sie reben alle burch die Nafen, Saben Wanfte fehr anfgeblafen, Und schnaugen jeben Shriften an, Und laufen bavon vor jederman.

Pfaff.
Da ift ber Zehler, da fist es eben!
Sobald bie Kerls wie Wide leben,
Und nicht bethulich und freundlich find;
Doch das verbeffert fich geschwind.
Hab' die doch mit Gelftesworten,
Auf meinen Reisen aller Orten,
Aus roben ungewaschnen Leuten,
Die lebten wie Juden, Lutren und heiden,
Ausmmengebracht eine Semein',
Die lieben wie Mapenlammeieln
Sich und die Besterbertein.

Saupt mann. Bollet Ihr nicht gleich hinaus reiten? Der herr Nachbar foll Euch begleiten.

Der ift fonft nicht mein guter Freund.

Sauptmann. Serr Pater! mehr als 3hr es meint.

Sie geben al

Sauptmann tommt jurid und fpricht.

Mfaff.

Run muß ich noch ein bischen febn, Bie's thut mit reonoren fiehn. Ich thu' fie wohl unschnibig schähen, Der Pfaff tann nichts als prablen und schwähen. Da fommt fie eben recht herein. Jungfran! Sie icheint betrüht zu fepn.

Leonora.

Mir ift's im herzen weh und bange, Rein Brautigam ber bleibt fo lange. Sauptmann.

Liebt 3hr ihn benn allein fo fehr?

Leonora.

Dhn' ihn mocht' ich nicht leben mehr. Sanptmann.

Der Pater Euch ja hofiren thut?

Leonora. Ad ja, das ift wohl alles gut; Aber gegen meinen Brautigam Ift der herr Pater nur ein Schwamm.

Sauptmann.

Peonora.

36 fürcht', es wird ein hurry geben, Benn ber hanptmann bort Guer Leben.

Ad nein! benn ich ihm fchwbren tann, Dente nicht bran, ber Pfaff fen Mann; Und ich bem Sauptmann eigen bin Bon sangem Sergen und gangem Sinn.

Sauptmann

wint Perride und Bart meg und entbedt fic. Co fomme benn an meine Bruft, D Liebe, meines Herzens Luft! Leonora.

Ifi's moglich? Ach ich glanb' es faum; Die himmlifch' Freude ift ein Eraum!

Sauptmann.

D Leonor', bift treu genug; Barft bu gewesen auch fo flug! Leonora.

34 bin gang ohne Schuld und Sanb'. Sauptmann.

Das weiß ich wohl, mein liebes Kind;
Die Kerts find vom Teufel befessen,
Schwoppern herum an allen Essen,
Seden ben Meiblein die Ellenbogen,
Stellen sich gar zu wohlgezogen,
Nisten sich ein mit Schmelcheln und Lügen
Wie Filzläuf, sind nicht berans zu triegen.
Wer ich hab' ihn prositintri:
Der Nachbar hat ihn binaus geführt,
Wo die Schwein' auf die Weide gebn,
Da mag er betehren und lehren schot!

Rachbar Burgframer

Gott griß' Euch, edies junges haar! Der Pfaff ift rafend gang und gar, gauft wie wähig hinter mir drein. 3ch führt' ihn draußen ju den Schwelin'u; Sperrt' Mani und Augen auf, der Mah, Als ich ihm fagt, er mit' am Pfah; Er fah', sie redten durch die Nasen, Sätten Banche sehr aufgeblasen, Maren unfreundlich, grob und liederlich, Schwauzen und bissen und Gott Und Octoung, wie jene hottentott;

Mocht' fie nun machen all' honett, Und bie frommft' nehmen mit gu Bett.

Sauptmann.

Chat' er brauf mader rafen? Burgframer.

Biel Flud' und Schimpf aus'm Rachen blafen. Da tommt er ja gelaufen icon.

Pfaff außer Athem.

Bo hat der Teufel den Cujon?

Erfdridt, ba er ben Sauptmann fieht.

-herr Pfaff! ertennt Er nun bie Schlingen? Sollt' 3hm wohl noch ein Gratias fingen : Doch mag Er frei feiner Wege gabn; Rur bor' Er noch gwen Wortchen an. Er meint, bie Welt tonnt' nicht befieben, Benn Er nicht that' branf berumergeben; Bilb't fic ein munberliche Streich' Bon feinem bimmlifch geift'gen Reich : Meint. Er wolle bie Belt verbeffern. Ihre Gladfeligfeit vergrößern. Und lebt ein jebes boch fortan Go abel und fo gut es fann. Er bentt, Er tragt die Belt aufm Ruden Rang' Er und nur einmal bie Muden! Mber ba ift nichts recht und gut. Mis was herr Dater felber thut. . That' gerne eine Stadt abbrennen, Beil er fie nicht bat bauen fonnen : Bindt's verflucht, bag ohn' ihn gu fragen Die Conn' fich auf und ab fann magen.

Doch herr! bamit Er uns beweif't, Daß ohne Ihn bie Erbe reift, Busammenfaren Berg und Ehal, Probier' Ere nur und fterb' Er einmal; Und wenn bavon auf ber gangen Welt Ein Schweinfall nur gufammenfallt, So ertiat' ich Ihn für einen Propheten, Will Ihn mit all' meinem haus anbeten.

Der Pfaff sieht ab.

Sauptmann. Und bu, geliebtes Lorden mein, Warft gleich ei'm Bidelfinbelein, Das foreit nad Bren und Suppe lang'. Des wirb ber Mutter angft und bang': 3br Brev ift noch nicht gar und recht : Drum nimmt fie fonell ein gumpden folecht. Und faut ein Buderbrot binein. Und ftedt's bem Rind in's Munbelein. Da faugt's und auticht benn um fein leben. Will ihm aber feine Gattigung geben: Es giebt erft allen Buder aus. Und freit ben gumpen wieber aus. Go lagt und benn ben Schnaden belachen. Und gleich von Bergen Bochgeit machen. 3hr Jungfrauen, laßt Guch nimmer tuffen Bon Dfaffen, bie fonft nichts wollen noch miffen: Denn wer mocht' Ginen ju Tifche laben Auf ben blogen Geruch von einem Braten? Es gehort ju jeglichem Sacrament Geiftlicher Anfang, leiblich Mittel, fleifdlich Enb. Sat-hr os

der vergötterte Waldteufel.

Drama.

1 7 7 0.



## Erster Act.

### Einfiebler.

Beil ich nicht mag in Stabten fepn. 3br irrt euch, liebe Berren mein! 36 bab' mich nicht bierber begeben, Beil fie in Stabten fo rudlos leben Und alle manbeln nach ihrem Erfeb, Der Schmeichler, Beuchler und ber Dieb: Das batt' mach immerfort ergent. Bollten fie nur nicht fenn bochgefcatt; Befteblen und be - - mich, wie bie Raben, Und noch bagu Reverengen haben! Ihrer langweiligen Rarrheit fatt Bin berausgezogen in Gottes Stabt; Bo's freilich auch gebt bruber und brunter Und gebt begungeacht nicht unter. 36 fab im Frubling ohne Babl Bluthen und Anofpen burch Berg und Thal, Bie alles brangt und alles treibt, Rein Blattlein obne Reimlein bleibt.

3hr bentt, ihr herrn, ich bin allein,

Da benft nun gleich ber fteif' Philifter: Das ift fur mich und meine Gefchwifter. Unfer Berrgott ift fo gnabig beuer; Satt' ich's boch icon in gach und Schener! Unfer Berrgott fpricht: aber mir nit fo; Es follen's ander' auch werben frob. Da lodt une benn ber Sonnenichein Stord' und Schwalb' aus ber Fremb' berein, Den Schmetterling aus feinem Saus, Die Allegen aus ben Rigen raus, Und brutet bas Raupen = Bolflein aus. Das gnillt all von Erzeugungefraft, Bie fich's bat aus bem Schlaf gerafft; Mogel und Krofch' und Thier' und Duden Begebn fich gu allen Angenbliden, Binten und vorn, auf Band und Ruden, Dag man auf jeder Bluth' und Blatt Gin Ch= und Bochenbettlein bat. Und fing' ich bann im Bergen mein Pob Gott mit allen Burmelein. Das Bolf will bann ju effen baben, Bergebren beiderte Gottesaaben. Go frist's Burmlein frifd Reimlein : Blatt, Das Burmlein macht bas Lerchlein fatt, Und weil ich auch bin zu effen bier Dir bas Lerchlein au Gemuthe fubr'. 3d bin bann auch ein bauslich Dann, Sab' Saus und Stall und Garten bran. Mein Gartlein, Fruchtlein ich befchut' Bor Ralt' und Raupen und burrer Sig'.

Kommt aber herein ber Kiefelschlag und furaschitt mir an einem Rag; Se ärgert mich ber Streich surwahr; Doch leb' ich noch am End' vom Jahr, Bo mancher Wärwolf ist ichon tobt Aus Aengsten vor der Hungersnoth.

Man bort bon ferne beulen.

u! u! au! au! Beh! Beh! Mi! Mi!

Ginfiedler.

Beich ein erbarmlich Behgeschrei! Muß eine verwundte Befti' fenn.

Satpros.

D meh, mein Ruden! o weh, mein Bein!

Einfiedler.

Sut Freund, mas ift euch Leibs gefchehn?

Dumme Frag'! Ihr tount's ja febn.

36 bin geftarat - entzwen mein Bein!

Ginfiebler.

hodt auf! Sier in bie Sutte rein. Emfebter pedt ibn auf. tragt ibn in bie Sutte und legt ibn aufe Bett.

Ginfiebler. Salt fill, bag ich bie Bund' befeh'!

Saturos.

3hr fepb ein Flegel! ihr thut mir web.

Enfiedler. 3hr fept ein Frat! fo halt' benn ftill!

Bie, Teufel, ich euch ba fcinbeln will?

of the second

So bleibt nur wenigstens in Rub'

Satpros.

Schafft mir Bein und Obft bagu.

Einfiebler.

Milch und Brot, fonft nichts auf ber Belt.

Satyros. Eure Birthichaft ift ichlecht beftellt.

Eure Birthichaft ift ichlecht beitellt. Einfiebler.

Des vornehmen Gaft's mich nicht verfab. Da foftet von bem Topfe ba.

Gatpros.

Pful! was ift bas ein a Geschmac Und magrer als ein Bettelsact. Da broben im Gbitg bie wiften ziegen, Wenn ich eine bei'n Henre thu' friegen, Kaff mit bem Maul ihre vollen zihen, Thu' mir mit Macht bie Gurgel bespriben, Das ift, bei Gott! ein anber Wefen.

Einfiebler.

Drum eilt euch wieber ju genefen.

Gatpros.

Bas blaft ihr ba fo in bie Sand?

Einfiedler.

Seph ihr nicht mit ber Aunft befannt? 3ch hauch' bie Fingerfpigen warm.

3hr fepd boch auch verteufelt arm.

Einfiebler.

Rein, herr! ich bin gewaltig reich; Meinem eignen Mangel beif' ich gleich. Bollt ihr von Snpp' und Kraut nicht was? Satyros. Das warm Gefchlapp was foll mir bas? Ein fiebler.

So legt euch benn einmal gur Rub', Bringt ein paar Stund' mit Schlafen gu. Will feben, ob ich nicht etwan får euren Gaum mas finden kann.

Enbe bes erften Mcts

## 3 wepter Act.

### Satpros, emachenb.

Das ift eine Sunbe : Lagerftatt! Ein's Miffetbatere Rolterbett! Aufliegen hab' ich than mein'n Ruden, Und bie Ungabl verfluchter Duden! Bin fommen in ein garftig Loch. In meiner Sobl' ba lebt man boch : Sat Bein im mobigeidnitten Rrug, Und fette Mild und Raf' genug. -Rann boch wohl wieber ben guß betreten? -Da ift bem Rerl fein Plat ju beten. Es thut mir in ben Augen meb, Wenn ich bem Marren feinen Berrgott feb. Bollt' lieber eine Zwiebel anbeten Bis mir bie Thran' in bie Mugen traten, Mis offnen meines Bergens Schrein Einem Schnisbiiblein, Querbolgelein. Dir geht in ber Welt nichts über mich: Denn Gott ift Gott, und ich bin ich.

3ch bent', ich schleiche so binaus; Der Teufel bol' ben Herrn vom Haus! Konnt' ich nicht etwa brauchen mas? Das Leinwand nu wär' so ein Spaß. Die Malbels laufen so vor mir; 3ch bent', ich bind's so etwa für. Seinen Herryott will ich runter reißen und braußen in ben Giesbach schmeißen.

Enbe bes zwepten Acts.

## Dritter Act.

Saturos.

3ch bin boch mab'; 's ift bollisch schwal. Der Brunn ber ist so schattentabl. Sier hat mir einen Königsthron Der Masen ja bereitet fcon; Und bie Luftelein laben mich all, Wie lose Wuhlen ohne Jabl. Natur ist rings so liebebang; 3ch will bid leben mit Fibt' und Sang.

3 men Magblein mit Bafferfrügen. Arfinoe.

Bor', wie 's baber fo lieblich fcallt! Es fommt vom Brunn ober aus'm Balb.

Dinde.

Es ift fein Anab' von unfrer Flur So fingen himmelsgotter nur. Romm lag uns laufchen!

arfinoe.

Mir ift bang. Dinde.

Mein Berg, ach! lecht nach bem Gefang.

Sat pe

Satpros fingt.

Dein Leben, Serg, für wen ergluht's? Dein Ablerauge was erfieht's? Dir hulbigt ringsum die Natur, 's ift alles bein;

Und bift allein, Bift elend nur!

Arfinve.

Der fingt mahrhaftig gar gu fcon! Pfpc.

Mir will bas herz in meiner Bruft vergebn.
Saturos fingt.

haft Melobie vom himmel geführt Und Bels und Bald und Ling gerihrt; Und wonnlicher war bein Lied der Kinr Alls Sonnenschein; Und bift allein,

und bift allein, Bift elend nur!

Pfpc. Welch gottlich bobes Angeficht!

Arfinge.

Siebft benn feine langen Ohren nicht? Pfpche.

Bie glubend ftart umber er fcaut! Arfinoe.

Docht' brum nicht fepn bes Bunbers Braut.

D Mabden holb, ber Erbe Bier! 3ch bitt' euch, fliebet nicht vor mir.

Pfpce.

Gatpros.

Bie tommft bu an ben Brunnen bier?
Soeipe's Werte. XIII. 20b.

Saturas.

Woher ich tomm', tann ich nicht fagen, Bobin ich geb', mußt ibr nicht fragen. Gebenedent find mir die Stunden, Da ich bich, liebes Paar! gefunden.

Pfpce.

D lieber Frembling! fag' uns recht, Beich ift bein Ram' und bein Befchlecht?

Gatoros.

Meine Mutter hab' ich nie gekannt, hat niemand mir mien'n Water genannt. Im fernen Land boch Berg'und Balb If mein beliebter Anfenthalt. hab' weit und breit meinen Beg genommen.

Sout' er wohl gar vom himmel fommen? 1722.

Arfinoe. Bon was, o Frembling, lebst bu bann?

Saturo 6.

Bom Leben, wie ein andrer Mann.

Mein ist die gange weite Weit,
Ich wohne wo mir's wohl gesäut.
Ich verrsch über's Wild und Odgescheet,
Inder auf der Erben und Tisch im Weer.
Und ist aus magnigen Erbenstrich
Kein Mensch so weis und klug als ich.
Ich einen die Kräuter ohne Jahl,
Der Sterne Namen allgumal,
Und mein Gesang der dringt in's Blut
Wie Weines Geist und Sonnen Siuth.

Pfyce.

Ach Gott! ich weiß wie's einem thut.

bir', bas mar' meines Baters Mann.

Bfrde.

3a freilich!

Satpros. 2Ber ift bein Bater bann ?

n Suttl Du

Arfinoe.

Er ift ber Priester und Mettest' im Land, hat viele Bucher und viel Berstand, Berfteht sich and anf Krauter und Sternen; Ihr mußt ihn wabrhaftig tennen lernen,

Pfpce.

So lauf und bring' ihn gefchwind berbei !

Arfinoe ab.

Satyros.
So find wir benn allein und frei.
D Engelefind! Dein himmlifc Bilb hat meine Geel' mit Bonn' erfallt.

Winde.

D Gott! feitbem ich bich gefehn, Rann tanm auf meinen gugen ftehn.

Satpros.

Bon dir glanzt Angend, Wahrheits-Licht Bie aus eines Engels Angesicht. Ofv & e.

36 bin ein armes Magbelein, Dem bu, herr! wolleft gnabig fenn.

energlastes dece

Gaturos.

Sab' alles Glud ber Beit im Arm So Liebe = Simmele = Bonne = warm !

Pfpce.

Dies Berg mir fcon viel Beb bereit't; Run aber ftirbt's in Geligfeit.

Gatoros.

Du haft nie gewußt, wo mit bin? Dipde.

Die, - als feitbem ich bei bir bin.

Gatpros. Es war fo abnungsvoll und fdmer,

Dann wieber angftlich arm und leer; Es trieb bic oft in Balb binaus, Dort Bangigfeit ju athmen aus; Und wolluftvolle Ebranen floffen Und beil'ge Somergen fic ergoffen Und um bich Simmel und Erd' verging?

Dfvde.

D herr! bn weißeft alle Ding'. Und aller Geligfeit Bahntraumbilb Rubl' ich erbebend und erfüllt.

Ør füfit fie machtia.

Dfvde.

Laft ab! - mid icaubert's - Bonn und Beb D Gott im Simmel! ich vergeb -

Sermes und Arfinoe tommen.

Sermes.

Billtommen, Frembling, in unferm Land! Gatoros.

3br tragt ein perflucht meites Gemanb.

### Sermes.

Das ift nun fo bie Landesart. #57

Satyros. Und einen laderlich frausen Bart.

Dem Fragen ba ift gar nichts recht.

D Rind! er ift von einem Gottergeschiecht.

3hr scheint mir auch so wunderbar.

Siehft an mein ungefammtes Saar, Meine nacten Schultern, Bruft und Lenben, Meine langen Nagel an ben Sanben:

Da efelt bir's vielleicht bafür?

Mir nict!

Setmes. ... 7 1000 100 (11)

HIT IS THE WESTIGE

Pfroe. Indang ifiche in con-Mir auch nicht. (Transachen mend ni chuff)

Satyros.

Ich wollt' sonft fchnell von hinnen eilen, und in bem Walb mit ben Wolfen heulen,

Wenn ihr euer unseig Geschiet norod, de vonahl ome has Bolltet wähnen für Int und Sidch, de den in nobel mobe Eure Rieiber, die euch beschimpfen, das felle und benacht al Mir als Borzug entgegen rümpfen. Zu beschi dollemmenflick !

Sermes, i' eifich romong im ale

Berr! es ift eine Rothwendigfeiting? nodnami agun de ir auf.

Wfnde.

D, wie beschwert mich fcon mein Rleib! in in aben 5

Satutos.

Was Noth! Gewohnheitsposse uur Fernt ench von Wahrheit und Natur, Orinn boch alleine Selfgeti Besteht, und Lebens-Liebens Freud'; Seph all gur Stlaverev verdammt, Nichts Gauges habt ihr allgusammt!

Es brangt fich alleifet Bolt jufammen.

Einer aus bem Bolt. Ber mag ber machtig' Rebner fenn?

Ein anbrer.

Einem bringt bas Bort burch Mart und Bein.

Satyros.

Sabt eures Uriprungs vergeffen, Ench ju Staven verfeffen, Ench in Saufer gemanert, Ench in Sitten vertrauert, Kennt die goldnen Zeiten Rur als Mahrchen, von weiten.

Das Bolt.

I THUNG THE

The steps Tress of

Beh uns! Beh!

Satyros.

Da eure Bater neugeboren
Bom Boden auffprangen,
In Bonnetaumel verloren
Billfommelleb fangen,
An mitgeborner Gattin Bruft,
Der rings auffeimenben Ratur,

An fich felbft? Siechlinge, verbannet nur!

eefourt 1

Das Bolt.

Beh! Beh!

Saturos.

Selfg, wer fühlen dannalle das dann Bas sept Gest senn! Mann!
Seinem Busen vertrant,
Entäußert bis auf die Haut
Sich alles fremden Schunas,
Und nun tedig des Druck
Behäufter Kleinigseiten, frei
Wie Wosten, fühlt was Leben sep!
Stehn auf seinen Küßen,
Der Tede genießen,
Richt rkantlich erwählen,
Mit Bereiten sich qualen;
Der Baum wird zum Zelte,
Jum Leppich das Gras,
Und rode Kastanien

Das Bolt.

Robe Raftanien! D hatten wir's icon! Satyros.

Bas hålt euch zurücke Bom himmlischen Glücke? Bas hålt euch davon?

Ein berrlicher Graß!

Das Bolt.

Robe Raftanien! Jupiters Cobn!

#### Saturos.

Folgt mir, ihr werthen herren ber Erben.

Das Bolt.

Robe Raftanien! Unfer bie Belt!

Muha had hulldan Wate

... .....

1.00

2 5 5 7 7 7

A. . 199 355

7.

19.00 785 1

4 6 g WY.C

at large than

- La - La - 1

F 11 1

T (think a

. 4 4 7

• 10 Ed 6000

Calleria

In 1 Table Indines .

## Bierter Act

#### 3 m 28 4 1

Satyros, hermes, Pfyche, Arfinoe, bas Bolt. fom in einem Rreife alle gefauert wie die Cichobenchen, haben Kaftanten in beri Sanben und nagen baran.

hermes für fich.

Saderment! ich habe icon Bon ber neuen Religion Eine verfluchte Indigestion!

Satoros.

Und bereitet zu dem tiefen Gang Wier Erkenntnis, horchet meinem Gefang! Bernehmt, wie im Unding Alles durcheinander ging; Im verschlosinen Haß die Elemente tosend, Und Araft an Araften widrig von sich stoßend, Ohne Feinds-Band, ohne Freunds-Band, Ohne Beridren, ohne Wermehren.

Das Bolt.

lehr' uns, wir boren!

Satyros. Bie im Urbing bas Urbing erquoll, Lichtsmacht burch bie Nacht scholl, Durchtrang bie Tiefen der Wefen all, Daß austeinnte Begehrungs-Schwall Und die Elemente sich erschlossen Mit Hunger ineinander ergossen, Allburchtringend, alldurchtrungen.

hermes. Des Mannes Geift ift von Gottoen entsprungen. Saturos.

Wie sich Haß und Lieb gebar Und das All nun ein Ganzes war, Und das Ganze klang In lebend wirkendem Ebengesang, Sich thäte Kraft in Kraft verzehren, Sich thäte Kraft in Kraft vernehren, Und auf und ab sich rollend ging Das all und ein' und ewig' Ding, Jumer verändert, immer beständig! Das Boik.

Er ift ein Gott!

Sermes.

Wie wird die Seele lebendig Bom Feuer seiner Rede!

Das Bolt.

Gott! Gott!

Pfpce.

Seiliger Prophete Gottheit! an beinen Borten, an beinen Bliden Ich fterbe vor Entzuden!

Das Bolt.

Sintt nieber! Betet an!

- Google

Gen une anabig!

Gin anbrer.

Bunderthätig Und berrlich!

. Red Liver in the ten state of 7

Rimm bieß Opfer an!

Das Bolt.

Die Kinsterniß ift vergangen.

Das Bolt.

Rimm bieß Opfer an!

Einer.

Der Lag bricht herein.

"Malf

Bir find bein! Gott, bein! gang bein!

Der Einfiebler tommt durch ben Balb gerabe auf ben Satyrod ju

Ginfiebler.

Ah, fanbrer Gaft! find' ich bich bier, and and in alle an and

. . Satyros. . . na. theilmhor . . . . . .

Mit wem fprichft bu? Einfiedler.

Mit bir!

Ber hat bestohlen mich undankbar?

Meines Gottes Bild geraubet gar? Canta und und beiter Leufel! find practice and und beiter und beit

Er laftert unfern berrlichen Gote! ma bagatult und rum ante

Ginfiebler.

Du mirft von feiner Schanbe roth. Das Bolt. Der Laftrer bat verbient ben Tob. Steinigt ibn!

Gatoros.

Saltet ein!

3d will nicht babei jugegen fenn.

Das Bolt.

Gein unrein Blut, bu bimmlifc Licht! Mlief fern von beinem Angeficht. Satpros.

3d gebe.

Das Rolf. Doch perlag und nicht!

Ginfiebler.

Send ibr toll?

Bermes. Unfeliger, tein Bort!

Bringt ibn an einen fichern Ort! Gebt, verfcblieft ibn in meine Wohnung.

Sie führen ben Einfiebler Das Bolt.

Sterben foll er!

Sermes.

Er verbient feine Schonung. Und zu verfühnen ben bimmlifchen Beift, Der und fich fo gnabig und liebreich ermeift, Mollen wir ibm unfern Tempel weibn Und mit bem blutigen Opfer erfreun. Bohl! Bohl!

Das Bolt. hermes.

Bur Gottheit Fufen Den Frevel gu bufen.

Das Bolt.

Das Berbrechen Bu tachen, Bu tilgen ben Spott.

A116"

Bernichtet die Laftrer, Berherrlichet Gott!

ende des vierten Acts.

## Fünfter Act.

Eudora, bermes Fran. Der Ginfiebler.

Gubora.

11106 MARKET 179

Mimm, guter Mann! bief Brod und Mild pon mir, Ge ift bas lette.

Ginfiebler.

Meib! ich bante bir.

Und weine nicht; las mich in Rube fcheiben : Dieß Berg ift mohl gewöhnt gu leiben, Allein gu leiben manniglich. Dein Mitleid übermaltiat mich.

Enbora.

36 bin betrubt, wie Blutburft meinen Mann, Das gange Bolt ber Schwindel faffen fann!

Ginfiebler.

Sie glauben. Laf fie! Du wirft nichts gewinnen. Das Schidfal frielt

Mit unferm armen Ropf und Ginnen.

Gubora.

Dich um bes Thiers willen tobten!

Ginfiebler.

Ebiere! Ber fein Berg bedurftig fühlt,

Find't überall einen Propheten. Ich bin ber erfte Martprer nicht; Aber gewiß der harmlofen einer;

Um feiner Meinungen, feiner Billfulfden Grillen, Um eines armen Lappens willen, Eines Lappens, bei Gott! den ich brauchte. Mein Andachtsbild, den Schußgott meiner Ruß, Kaubt mir das Ungebeu'r bagu.

Eubora.

D Freund! ich tenn' sein Götterblut wie du. Mein Mann ward Anecht in seiner eignen Wohnung, Und Ihro borft'ge Majestät sah zur Belohnung Mich Hausfrau str einen arfabischen Schwan, Mein Shbett sitt einen Rassen an, Sich drauf zu tummeln.

Einfiedler. 3ch erfenn' ihn bran.

Enbora.

3ch schiedt' ibn mit Verachtung weg. Er hing Sich fester an Psphe, das arme Ding, Um mit zu troßen! Und seit der Zeit Sterb' ich oder seh bich befreit.

Ginfiebler.

Sie bereiten bas Opfer heut.

Eudora.

Die Sefahr lehrt uns bereit fepn. Ich gebe nichts verloren; Mit einem Blick lent' ich ein Bei dem tuhnen eingebildten Thoren, Ginfiebler.

Und bann?

Gubora."

Wann fie dich zum Opfer führen, Lock' ich ihn an, sich zu verlieren In die innern beiligen Hallen, Aus Grofmuth : Sanftmuth : Schein. Da dring' auf das Bolf ein Uns au überfallen.

Ginfiebler.

3ch fürchte . . .

Eubora.

Fürchte nicht! Einer, ber um fein Leben fpricht, hat Gewalt. Ich mage und bu follft reben. Einfiedler.

Seht's nicht, fo mogen fie mich tobten.

Satyros fist ernft wild auf bem Mitar. Das Boll bor ihm au ben Antern. Dfyche an ihrer Spipe.

Das Bolf. Chorus.

Seift des himmels, Sohn der Götter, Jurne nicht! Frevlern deiner Stirne Wetter, Und ein gnadig Angeschit! Hat der Lastrer das verbrochen, Sieh herab, du wirst gerochen! Schredlich nabet sein Gericht.

Ihm folgt ein Trupp, ben Ginfiebler gebunden führenb.

Das Bolf.

Das Bolt.

holl und Tob bem tlebertreter! Geist bes Simmels, Sohn ber Gotter, gurne beinen Kindern nicht! Satpros berachteigenb.

Ich hab' ihm feine Miffethat verziehn! Der Gerechtigkeit überlaß ich ihn. Mögt den Ehoren schlachten, befrein; Ich mill nicht dawider fepn.

D Ebelmuth ! Es fließe fein Blut!

Saturos.

Ich geb' in's Seiligthum binein; Und feiner foll fich unterftebn, Bei Lebensftraf', mir nachzugebn! Ginfiebler für fic.

Beb mir! 3hr Gotter, wollet bei mir ftehn !

Einfiebler.

Mein Leben ift in euren Hanben,
38 bin nicht unbereitet es zu enben.
38 bin nicht unbereitet es zu enben.
Ich habe schon seit manchen langen Tagen
Micht genossen, nur bas Leben so ausgetragen.
Es mag! Mich halt ber thränenvolle Blick
Des Freunbes, eines lieben Meibes Noth
land unversorgeter Kinder Clend nicht zurück.
Mein Hand versinft nach meinem Cod,
Das dem Bedurfniß meines Lebens
Micht gekant war. Doch das schwierzt mich nur
Daß ich die tiefe Kenntnis der Natur
Genes Wester. XIII. 1806.

Mit Muh' geforscht und leiber! nun vergebens; Daß bobe Menschen: Wiffenschaft, Manche geheimnisvolle Kraft, Mit diesem Geist der Erd' entschwinden foll.

Giner bee Bolte. 3ch fenn' ibn; er ift ber Runfte voll.

3ch fenn' ibn; er ift ber Runfte voll.

Bas Runfte! Unfer Gott weiß bad all.

Gin Dritter. Ob er fie fagt, bas ift ein andrer Fall.

Ginfiedler.

Ihr fevd über hundert. Menn's zwep : brevhundert waren, Ich wollte jedem fein eigen Aunststuck lehren, Einem jeden eins,

Denn was Alle wiffen, ift feind.

Das Bolt.

Er will uns beschmaten. Fort! Fort! Einfiebler.

Noch ein Wort! So erlaube, daß ich dir Ein Geheimniß eröffne, das für und für

Bermes.

Dich gludlich machen foll. Und wie foll's beifen?

Ginfiebler wife.

Nichts weniger ale ben Stein ber Weifen. Komm von ber Menge Rur einen Schritt in biefe Gange.

Ste wollen gebn.

Das Bolt.

Bermegner, feinen Schritt!

Pfpde.

In's Beiligthum! Und, hermes, du gehft mit? Bergiffeft bes Gettes Gebot?

wolf.

Auf! Muf! des Frevlere Blut und Tob.

Sie reifen den Einfiedler jum Altare. Einer bringt dem hermes bas Meffer auf,

Sulfe! Sulfe!

Eubora inventig. Das Bolt.

Belde Stimme ?

Sermes.

Das ift mein Beib!

Einfiebler.

Gebietet eurem Grimme Einen Augenblict!

Eubora inmentig. Salfe!

Sermes.

Mein Beib! Gotter, mein Beib!

Er flift bie Thurm bes Beiligigums auf. Man fieht Cubora fich ger gen bes Sathros Umarmungen vertfeibigenb.

Sermes.

Es ift nicht moglich!

Saturos laft Cuboren fot.

Enbora. Da febt ibr euren Gott!

Bolt.

Ein Thier! ein Thier!

Satyros.

Bon euch Schutten feinen Spott!

3ch that euch Cfein eine Chr' an, Wie mein Bater Jupiter vor mir gethan; Wolft' eure bummen Köpf belehren. Und euren Beibern bie Muden wehren, Die ihr nicht gebentt ihnen zu vertreiben; So mögt ihr benn im Orect befleiben.

3ch gieh' meine hand von euch at, Raffe zu eblern Sterblichen mich herab.

Geh! mir begehren beiner nit.

thros ab.

Einfiedler. Es geht boch mohl eine Jungfrau mit.



# Prolog

Offenbarungen Gottes,

burd)

Dr. Carl Friedrich Bahrdt.

Greffen 1774.



Die Frau Professorin tritt auf im Dus, ben Maniel umwers fenb. Bahrbt fist am Duft gang angegogen und fchreibt.

### Frau Bahrbt.

So tomm benn, Kind, bie Gefellichaft im Garten Birb gewiß auf und mit bem Raffee marten.

#### Babrbt.

Da tam mir ein Einfall von ungefahr ;

So rebt' ich, wenn ich Chriftus mar'.

### Frau Bahrbt.

Bas tommt ein Getrappel die Trepp' herauf?

### Bahrdt.

's ift arger ale ein Stubentenhauf. Das ift ein Befuch auf allen Bieren.

### Frau Bahrbt.

Gott behut! 's ift ber Tritt von Thieren.

Die vier Evangeliften mit ihrem Gefolge treten berein. Die Frau Doctetin ibut einen Gorei. Mattaus mit bem Engel. Marr tus begelettet vom Lebern. Lufas vonn Ochfen. Johannes, über ihm ber Abler.

#### Matthaus.

Bir boren, du bift ein Biebermann, Und nimmft bich unfere herren an : Und wird bie Christenheit ju enge, Wir find jest überall im Gebrange.

Bahrbt.

Billtomm'n, ihr herrn! Doch thut mir's leib, Ihr tommt gur ungelegnen Zeit, Muß eben in Gefellschaft 'nein.

Tobannes.

Das werben Rinber Gottes fenn ; Dir mollen uns mit bir ergegen.

Bahrbt.

Die Leute wurden fich entfegen: Sie find nicht gewohnt folde Batte breit, Und Rode fo lang und Falten fo weit; Und eure Bestien, muß ich sagen, Butbe jeber Andre jur Thir naus jagen.

Matthaus.

Das galt boch alles auf ber Belt, Seitbem une unfer herr beftellt.

Bahrbt.

Das tann nun weiter nichts bebeuten: G'nug, fo nehm' ich euch nicht ju Leuten.

Martue

Und wie und was verlangft benn bu?

Bahrbt.

Daß ich's euch turglich fagen thu': Es ist mit eurer Schriften Art, Mit euern Falten und euerm Bart, Wie mit den alten Thalern schwer, Das Silber fein geprobet febr,
Und gelten dennoch jest nicht mehr:
ein fluger Jurist der mingt sie ein,
Und thut ein tüchtig's Ampfer drein;
Da mag's denn wieder fort cursiren!
So mist ibr auch, wollt ibr ruliten,
Und in Gesclüschaft euch producten,
So mist ibr werden wie unser einer,
Gemutz, gestutz, glatt, — 's gitt sonst einer,
Im seihnen Mantel und Archgiein fiint,
Das ist doch gar ein ander Ding!

Lufas ber Dabler.

Modt' mich in bem Coftume febn!

Babrbt.

Da braucht ihr gar nicht weit gu gehn, bab' fuft noch einen gangen Ornat.

Der Engel Matthai.

Das mar' mir ein Evangeliften : Staat!

Matthaus.

Johannes ift ichon weggeschlichen Und Bruber Martus mit entwichen.

Des Lufas Dos

fommt Babrbten ju nah, er tritt nach ihm.

Babrbt.

Schafft ab zuerft bas garftig' Thier; Rebm' ich boch taum ein hundlein mit mir. Lufas.

Mogen gar nichts weiter verfehren mit bir. Die Svangeliften mit ihrem Gefolge al

Gran Babrbt.

Die Reris nehmen feine Lebensart an.

Babrbt.

Romm, 's follen ihre Schriften bran.

## Parabel n.

### Chara Ete

völlig zu umzeichnen hofft zienen und zugleich zwieren zu und zu und zu den zu und zu

fo febr gunften meift bild neint greie

einigen Dienit zu leisten zorier dun, ad die L Losiandt. in de fidzig zug mehre das Bots no a zu is module, wonde eiste Gin Meifter einer landlichen Schule 314 Erhub fich einft von feinem Stuble," Und batte feft fic vorgenommen In beffere Befellicaft ju tommen; Defimegen er, im naben Bab, In ben fogenannten Galon eintrat. ni Gibbe Berblufft mar er gleich an ber Ebur. Mis wenn's ihm an vornehm wibetfabr'; Macht baber bem erften Fremben rechts Ginen tiefen Budling, es war nichte folects; Aber binten batt' er nicht vorgefebn,700: 01 Das ba auch wieber Leute ftebu, " !! Bab einem gur Linten in ben Schoos Mit feinem Sintern einen berben Stof. Das batt' er fonell gern abgebust; Doch mie er eilig ben mieber begrußt; Go fibst er rechte einen anbern an, Er hat wieber jemand mas Leib's gethan. Und wie er's biefem wieber abbittet, Gr's mieber mit einem anbern pericuttet. Und complimentirt fich an feiner Qual, Bon hinten und vorn, fo burch ben Saal,

Bis ihm enblich ein berber Geift. Ungedulbig die Thure weif't.

Moge boch mancher, in feinen Gunden, hievon die Ruhaumendung finden.

Da er nun seine Straße ging Dacht' er: ich machte mich zu gering; Will mich aber nicht weiter schwiegen; ' Denn wer sich grun macht den fressen die Ziegen. So ging er gleich frisch querfelbein, lind zwar nicht über Stod und Stein; Sondern über Aeder und gute Wiesen, Zertrat das alles mit latschen Füßen.

Ein Befiger begegnet ihm fo Und fragt nicht weiter wie? noch wo?. Sondern schlägt ihn tuchtig hinter die Ohren.

Bin ich boch gleich wie nen geboren! Ruft unfer Banbrer hochentjatt. Ber bift bu Mann ber mich begiatt? Rochte mich Gott boch immer fegnen, Daß mir fo frobliche Gefellen begegnen! Legen be,



. . .

Minch, verfannt und febr gering, Unfer herr auf ber Erbe ging, Unfer febr auf ber Erbe ging, Die beite Jünger sich gu ihm fanden, Die sehr feiten sein Wort verstanden, Webt er sich gar über die Mogfen Seinen hoff gu halten auf der Straßen, Well unter bes himmels Angelicht Man immer bester und freier spricht. Er ließ sie da die böchsen Lebren Mas seinem heitigen Munde ihren; Besonders durch Geleichis und Erempel. Mach' er einen jeden Martt gum Tempel.

Co fdlenbert' er in Geiftes Rub

Mit ihnen einst einem Stadtchen gu, Sah etwas bilinken auf der Straß, Dat ein gerbrochen Huselsen was. Et sagte zu St. heter drauf: Sei doch einmal das Eisen auf! Sunct yeter war nicht ausgeräumt, Et hatte so eben im Gehen geträumt, So was vom Regiment der Welt, Was einem jeden wohlgefällt: Denn im Kopf hat das seine Schranken, Imm war der Fund inn viel zu stein, dätte missen ser Fund ihn viel zu stein, dätte missen Kron' und Zepter sepn;

Aber wie follt' er feinen Ruden Rach einem halben Sufeifen buden? Er alfo fich zur Seite lehrt Und thut als hatt' er's nicht gehort.

Der hetr, nach seiner Langmuth, drauf hebt selber bas hufeisen auf, und thut auch weiter nicht bergleichen. Als sie num bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmieded Thur, Mimmt von dem Mann drey Psennig bafür. Und als sie aber den Marte nun geben, Siecht er baselbis sichen Kirschen sieben, Auft ihrer, so wenig oder so viel, Alls man für einen Drever geben will, Die er sobann nach seiner Art Kublz im Arennel ausbewahrt.

Run ging's jum andern Thor binaus, Durch Wief mit Belber ohne Saus, Much war ber Beg von Baumen bioß; Die Sonne fchien, die Sis war groß. So baß man viel an folder Statt für einen Trunt Waffer gegeben hatt'. Der herr geht immer voraus vor allen, Läft unwerfebens eine Kiriche fallen. Sanct Peter war gleich bahinter ber, Alls wenn es ein goldner Upfel war; Das Beerlein schwerte feinem Gaum. Der hert, nach einem fleinen Gaum.

Ein ander Kirschlein zur Erde schiet, Wornach Sanct Peter schnell fich biet. Go laft der herr ihn seinen Müden Gar vielmal nach ben Kirschen buden. Das dauert eine gange Zeit.
Dann sprach der herr mit heiterleit: Ehdi'ft bu zur rechten Zeit bid regen, hätt is du's bequemer baben mögen. Wer geringe Ding' wenig ach't, Sich um geringere Miche macht.



Erflärun
eines
alten Holzschnittes
vorstellenb

Hans Sachsens poetische Sendung.

16 (16 pg 1 mg) 3. 18 kg (16

arant diff

In feiner Werklatt Conntage frah Stebt unfer theurer Welfter bie, sein schmubig Schurzfeil abgelegt, Ginen saubern Feverwamms er trägt, 24ft Bechtabt, Sammer und Aneipe raften, Die Abl steckt an bem Arbeitschlen; Er rudt nun auch am siebnten, Lag Bon manchem Jug und manchem Schag.

Wie er die Fruhlings-Sonne spurt, Die Stuh' ibm nene Arbeit gebiert: Er fuhlt, daß er eine lieine Weit Jo son einem Gehirne brutend halt, Daß die fangt an zu wirfen und zu leben, Daß er sie gerne mocht von sich geben.

Er hatt' ein Auge treu und klug, Und wat' auch liebevoll genug, Bu schauen manches klar und rein, Und wieber alles zu machen fein; hat' auch eine Junge, die fich ergoß, Und leicht und fein in Worte fich; Des töcken die Musen sich erfreun, Wollten ihn num Metsterfänger weißn. Da tritt herein ein junges Welb, Mit voller Bruft und randem Leib, Arifits sie auf den Fichen feebt, Grad, ebet vor sich hin sie gebt, Ohne mit Schlepp' und Steiß zu schwenzen, Ober mit den Augen berum zu schwenzen. Sie trägt einen Maßstad in ihrer hand, Ihr Gutlengen. Sie trägt einen Maßstad in ihrer hand, Ihr Gutlengen. Sie darfei ist ein galiben Band, hatt' auf dem haupt einen Kornahr-Krang. Ihr Auge war lichten Lages Glan; Man nennt sie thatig Chrbarteit, Sonst auch Großmuth, Nechtfertigteit.

Die tritt mit gutem Gruß herein; Er brob nicht mag verwundert fenn, Denn wie fie ift, fo gut und fcon, Meint er er hatt' fie lang gefein.

Die spricht: Ich habe bich anserlesen, Bor vielen in bem Weltwirmeren, Das du solls haben flare Sinnen, Nichts ungeschieftich's magst beginnen. Wenn andre durch einander rennen, Solls du's mit treuem Blid erfennen; Wenn andre barmilch sich betlagen, Solls schwarbeis beine Sach fürtragen; Solls schwarbeis beine Sach fürtragen; Solls halten über Ehr' und Riecht, In allem Ding seyn schlicht und scheck, In allem Ding seyn schlicht und scheck, Trummtelt und Lugend bieder preisen, Das Bose mit seinem Namen beisen. Pijchis versienbert und nichts verrtigett, Richts verglerlicht und nichts verrigett;

Sonbern bie Belt foll vor bir ftebn. Bie Albrecht Durer fie bat gefebn. 3br feftes Leben und Dannlichteit, Ihre innre Rraft und Stanbigfeit. Der Ratur Genius an ber Sanb Soll bid fubren burch alle Lanb. Soll bir geigen alles Leben, Der Menichen wunberliches Beben, 36r Birren, Suchen, Stofen und Treiben, Schieben, Reifen, Drangen und Reiben, Bie funterbunt bie Birthichaft tollert, Der Ameishauf burcheinanber tollert; Dag bir aber bei allem geichebn, Mis thatft in einen Baubertaften febn. Schreib bas bem Menfchenvoll auf Erben, Db's ibm mocht' eine Bigung werben. Da macht fie ihm ein Fenfter auf, Beigt ibm brangen viel bunten Sauf, Unter bem Simmel allerlei Befen, Die ibr's mogt in feinen Schriften lefen.

Wie nun der liebe Meister sich An der Ratur frent wunniglich, Da seht ihr an der andern Seiten Ein altes Weiblein zu ihm gietten; Man nennet sie historia, Mythologia, Fabula; Sie schieppt mit feichend-wantenden Schritten Eine große Tafel in Joig geschnitten; Daranf seht ihr mit weiten Mermein und Falten Sott Water Kinderlebre balten, Abam, Eva, Paradies und Schlang, Sodom und Gomorras Untergang, Könnt auch die zwölf durchlauchtigen Frauen Da in einem Spienes Spiegel ichauen; Dann allerlei Blutdurft, Frevel und Mord, Der zwölf Tyrannen Schanbenport, Much allerlei Lehr und gute Weis.
Könut fehn St. Peter mit der Gaiß, lieber der Welt Regiment unzufrieden, Bon unferm hern zurech beschieben.
Abnut webmahlt der weite Kaum
Ihres Kelds und Schepps und auch der Saum

Unfer Meister bas all ersicht Und freut sich bessen wundersam, Denn es dient sehr in seinen Aram. Won wannen er sich eignet sehr Gut Grempel und gute Lebr, Ergählt bas eben fir und treu, Alls war er seibst geson dabet. Sein Geist war gang dahin gebannt, Er hatt' sein Auge davon verwandt, hatt' er nicht hinter seinem Auden hötern mit Klappern und Schellen spuden.

Da that er einen Narren fpuren Mit Bode und Affenfprung bofiren, und ihm mit Schwant und Narrethepben Gin luftig Buliconspiel bereiten. Scheppt hinter fic an einer Leinen ME Narren, groß und tleinen,

Die und hager, gestredt und frumb, MI gn wibig und all gu bumb. Mit einem großen Farrenichwang Reglert er sie wie ein'n Affentang. Bespottet eines ieben Fürm, Ereibt sie in's Bad, ichneib't ihnen die Widrm, Und führt gar bitter viel Beschwerben, Daß ibrer boch nicht wollen wen'ger werben.

Die er fich fieht fo um und um, Rebrt fbm bas faft ben Ropf berum, Bie er wollt Borte ju allem finben? Die er mocht fo viel Schwall verbinben ? Bie er mocht immer muthig bleiben, Go fort ju fingen und gu ichreiben ? Da fteigt auf einer Bolle Ganm Berein gu's Oberfenfters Raum Die Dufe, beilig anguichauen. Bie ein Bilb unfrer lieben Frauen. Die umgibt ihn mit ihrer Rlarbeit Immer fraftig wirfenber Babrbeit. Sie fpricht: 3ch tomm um bich gu melbn, nimm meinen Gegen und Gebeibn! Ein beilig Feuer, bas in bir rubt, Schlag aus in hohe lichte Gluth! Doch bag bas Leben, bas bich treibt, Immer bei holben Rraften bleibt; Sab ich beinem innern Befen Rabrung und Balfam auserlefen, Dag beine Geel fep wonnereich Einer Anofpe im Thaue gleich.

Da zeigt fie ibm binter feinem Saus Seimlich gur Sinterthur binaus, In bem eng umgaunten Garten, Ein bolbes Magblein figenb warten Um Bachlein, bei'm Sollunberftrauch; Mit abgefenttem Saupt und Mug, Sist unter einem Apfelbaum Und fpurt bie Welt rings um fich taum, Sat Rofen in ihren Choos gepfludt Und binbet ein Rranglein febr gefchict, Mit hellen Anofpen und Blattern brein: Gur wen mag wohl bas Rrangel fenn? So fist fie in fich felbft geneigt, In Soffnungefulle ihr Bufen ftelgt, Ihr Wefen ift fo ahnbevoll, Beiß nicht was fie fich munichen foll, und unter vieler Grillen Lauf Steigt mobl einmal ein Geufger auf.

Warum ist beine Stirn so trub's Das was dich dranget, sige Lieb, Ist volle Wonn' und Seligfett, Die dir in Einem ist derett, Der manches Schafal wirrevoll An deinem Auge sich lindern soll; Der durch manch wonnigstichen Kuß Wiebergeboren werden muß, Wie er den schaften Leib umfaßt, Won aller Wahe sinder Nast, Weie er in's liebe Aermiein fintt, Neue Lebenstag' und Archite trintt.

und dir tehrt neues Jugendglide, Deine Schallbeit tehret bir juride. Mit Reden und manchen Schelmerepen Birft ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe uimmer alt, Und wird der Dichter nimmer fait!

Wie er so beimild giddlich lebt, Da broben in ben Wolfen schwebt, Ein Eichfrang ewig jung belaubt Den seht die Nachwelt ihm aufs haupt, Im Kroschpfubl all das Wolf verbannt, Das seinen Weiser je verfannt.

.

# Auf Miedings Tod.

### Auf Miedings Tod.

Welch ein Getimmel füllt Thaliens Haus? Welch ein geschäftig Wolf eilt ein und aus? Won hohlen Bretern tont des Hammers Schlag. Der Sonntag sepert nicht, die Nacht wied Lag. Was die Ersindung still und zur ersaun, Beschäftigt laut den rohen Immermann.
3ch sehe Hauenschild gedanstenvoll; Mied Kurt?, ist's Heid, der er kleiden solle Und Schumann froh, als war' er schon dezablt, Weil er einmal mit ganzen Farben mahlt. Ich sehe Thielens leicht bewegten Schrift, Der luft'zer wird, jemehr er euch verschnitt. Der luft'zer wird, jemehr er euch verschnitt. Der thätige Jude läuft mit manchem Reif, Und de Schrung bentet auf ein Kest.

Allein, wie viele hab' ich herergahlt, Und nenn' Ihn nicht, ben Mann, der nie gefeht, Der finnreich schnell, mit schnerzbelabner Bruft, Den Lettenbau zu fügen wohl gewußt, Das Breigerüst, das, nicht von ihm belebt, Bie ein Stelett an tobten Drahten schwebt.

Wo ist er? sagt! — Ihm war die Kunst so lieb, Daß Kolif nicht, nicht husten ihn vertrieb. Sonbes wene. XIII. wb. "Er liegt fo trant, fo fchlimm es nie noch war!" Ach Freunde! Weh! Ich fühle bie Gefahr; Salt Arantheit ihn gurud, fo ift es Noth; Er ift nicht trant, nein, Ainber, er ist tobt!

Wie? Mieding tobt? ericallt bis unter's Dach Das hoble Haus, vom Echo tehrt ein Ach! Die Arbeit stock, die Haus vird jedem schwer, Der Leim wird kalt, die Farbe fließt nicht mehr; Ein jeder sieht betäubt an feinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Mieding tobt! O fcarret fein Gebein Richt undantbar wie manchen Andern ein! Last feinen Sarg eröffnet, tretet her, Alast jedem Bürger, der gelebt wie er, Und laft am Rand des Grades wo wir stehn, Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

D Weimar! dir fiel ein besonder Loos! Wie Bethlehem in Inda, stein und groß. Bald wegen Geift und Wis beruft bich weit Europens Mund, bald wegen Albernheit. Der ftille Weise ichaut und sieht geschwind Wie gwer Ertreme nah verschwistert sind. Eröffne du, die du besondre Lust
um Guten haft, der ödiherung deine Brust!

und bu, o Mufe, rufe weit und laut Den Namen aus, der heut und fill erhaut! Wie Manchen, werth und unwerth, hielt mit Glud Die fanfte hand von ew'ger Nacht gurud; O laf auch Miebings Namen nicht vergehn! Laft in fett neu am Jorizonte stehn!
Nem' ihn der Welt, die trieg'rifch oder fein
Dem Schiesal bient, und glaubt ibr Jerr zu sepn,
Dem Nath der Zeit vergebens widersteht,
Wemirrt, beschäftigt und betäubt sich derebt;
Wo jeder, mit sich selbst genug geplagt,
So setten nach dem nächsten Nachbar fragt,
Doch gern im Geist nach fernen Zonen eilt,
Und Glide und liebel mit dem Fremben theilt.
Bertinde laut und fag' es überall;
Wo Giner siel, selb seber feinen Kall

Du, Staatsmann, tritt herbei! hier liegt der Mann, Der, so wie du, ein schwer Geschäft begann; Mit Luft zum Werfen mehr, als zum Gewinn, Scho er ein leicht Gerüft mit leichtem Sinn, den Bunderbau der äußerlich entzuket, Indes der Jaubrer sich im Wintel druckt. Er war's der saubrer sich im Mintel druckt. Er war's der saubren manchen Tag verlor, So sehr ihn Mutor und Acteur besowor; ind dann zuleht, wenn es zum Treffen ging, des Studes Glide an iswade Käden hina.

Wie oft trat nicht die Herrichaft icon herein! Es mard gepocht, die Somphonie fiel ein, Daß er noch fletterte, die Stangen trug, Die Seite gog und manchen Nagel foliug. Die glied ibm; fichen betrog er die Gefahr; Doch auch ein Bod macht ihm fein graues Haar.

Wer preis't genug des Mannes tinge Sand, Benn er aus Draht elastische Febern wand, Bielfältige Happen auf die Lätichen schug, Die dolle sügte, die den Magen trug; Don Lindel, Alch, gefatt Appier und Glas, Dem Ausgang lächelnd, rings umgeben saß, So tren dem unermublichen Beruf, Bar Er's der Held und Schäfer leicht erschuf. Was alles garte sohne Seelen rührt, Ward treu von ihm nachahmend ausgesührt: Des Rasens Grün, des Donners lauter Knall, Der Robel Eang, des Donners lauter Knall, Der Liebe echatten und des Mondes Licht als seleste fein Umgebeur ersprecht ihn nicht.

Wie die Natur manch widermart'ge Kraft Berbindend zwingt, und streitend Aepper schafft: So zwang er jebed Jandwert, jeden Rieiß; Des Dichters Welt entstand auf sein Geheiß; Und, so verdient, gewährt die Muse nur Den Ramen ihm — Direct or der Natur \*).

Wer faßt nach ihm, voll Kühnheit und Verstand, Die vielen Zügel mit der Einen Hand? Her, wo sich jeder seines Weges treibt, Wo ein Kactotum unentbehrlich bleibt; Wo selfs der Dichter, heimlich voll Verdruß, Im Kall ber Noth die Lichter pußen muß.

<sup>&</sup>quot;) E. XIV. Banb, Gelte 20, Cebegausgabe.

D forget nicht! Gar viele regt fein Tob! Gein Big ift nicht gu erben, boch fein Brot; Und, ungleich ibm, bentt mancher Ehrenmann: Berbien' ich's nicht, wenn ich's nur effen fann.

Bas ftust ihr? Geht ben fcblecht verzierten Garg, Auch bas Gefolg fcheint euch gering und farg; Die! ruft ibr, wer fo funftlich und fo fein, So wirtfam mar, muß reich geftorben fen! Barum verfagt man ibm ben Trauerglang, Den außern Muftand letter Chre gang?

Richt fo gefdwind! Das Glud macht alles gleich, Den Faulen und ben That'gen - Arm und Reich. Bum Guterfammeln mar er nicht ber Mann; Der Tag vergebrte, mas ber Tag gemann. Bedauert ihn, ber, ichaffend bis an's Grab, Bas funftlich mar, und nicht mas Bortheil gab, In Soffnung taglich meniger ermarb. Bertroftet lebte, und vertroftet ftarb.

Run lagt die Gloden tonen, und gulest Berd' er mit lauter Trauer beigefest! Ber ift's, ber ihm ein Lob gu Grabe bringt, Eh noch bie Erbe rollt, bas Chor verflingt?

3hr Schweftern, bie ibr, balb auf Thefpis Rarrn, Gefdleppt von Gfeln und umfdrien von Marr'n, Bor Sunger taum, por Schanbe nie bemahrt, Bon Dorf gu Dorf, euch feil gu bieten, fahrt; Balb wieder burch ber Menfchen Gunft begludt, In herrlichteit ber Belt bie Welt entgudt

30 - 50

20 1003 12

Die Mabden eurer Art find felten farg, Rommt, gebt bie iconften Rrange biefem Garg; Bereinet bier theilnehmend euer Leib, Rablt, mas ibr 3bm, mas ibr uns foulbig fend! Mle euern Tempel graufe Gluth verheert, Bart ihr von und brum weniger geehrt? Die viel Altare fliegen por euch auf! Bie manches Rauchwert brachte man euch brauf! Un wie viel Dlaben lag, por euch gebudt, Gin fcmer befriedigt Dublicum entzudt! In engen Sutten und im reichen Gaal, . Muf Soben Ettereburge, in Tiefurte Thal, 3m leichten Belt, auf Tervichen ber Dracht, Und unter bem Gewolb' ber boben Dacht. Erfcheint ihr, bie ihr vielgestaltet fend, 3m Reitrod balb und balb im Gallafleib.

Auch bas Gefolg, bas um euch fich ergießt, Dem ber Geschmad bie Thuren ceel schließt, Das leichte, tolle, schedige Geschlecht, Es fam zu hauf, und immer kames recht.

An weiße Wand bringt bort ber Jauberstab Ein Schattenvolt aus mytholog'idem Grab.
Im Possensteil regt sich bie alte Zeit,
Gutberzig, boch mit Ungegogenheit.
Was Gallier und Britte sich erdacht,
Barb, wohlverbeutsch, bier Deutschen vorgebracht;
Und oftmals lieben Warme, Leben, Glang,
Dem armen Olalog — Gesang und Kang,

Det Carnevald gerstreuter Fitterweit
Barb sinnreich Spiel und Handlung guggesit.
Dramatlich felbst erschienen hergesandt
Dramatlich ends feinem Worgenland;
Und sittsam bracht' auf reinlichem Altar
Dannen Priefterin ihr Opfer dar.
Mun ehrt und auch in biefer Trauerzeit!
Get und ein Seichen! benn ihr seph nicht weit.

Ihr Freunde, Plat! Weicht einen Heinen Schritt!
Seht mer da fommt und festlich naber tritt?
Sie ift es felbst; die Gute fehlt und nie;
Wir sind erbert, die Musen senden fie.
Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die stets gefällt;
Us eine Blume geigt sie sich der West:
am Muser wuchd das schone Wild empor,
Bolendet nun, sie ist's und kellt es vor.
Es gennten ihr die Musen siede Gunst,
Und die Natur erstuuf in ihr die Kunst.
So dauft sie willig jeden Neig auf sich,
Und bie Natur erstuuf nie de Gunst,
Und bie fatter erstuuf nie de Gunst,
Und bie fatter erstuuf nie de Gunst,
Und die fatter Rame gene Beig auf sich,

Sie tritt herbei. Seht fie gefällig flein! Aur absichtelos, doch wie mit Absicht ichon. Und hocherstaunt seht ihr in ihr vereint Ein Ideal, das Künftlern nur erscheint.

Anftandig führt die leif' erhobne Sand Im ihonften Arang, umfnupft von Erauerband. Der Rofe frohes, volles Angeficht, Las treue Weilchen, der Narciffe Licht, Bibliat'ger Relfen, eitler Tulpen Pracht, Bon Mabdenhand geschieft hervorgebracht, Durchschungen von der Myrte sanster Jier, Bereint die Aunit zum Trauerschunder bier; Und durch den schwarzen, leichtgefnupften Flor Sticht eine Lorbeerspise still hervor.

Es fcmeigt bas Bolt. Mit Augen voller Glang, Birft fie in's Grab ben mohlverdienten Rrang. Gie öffnet ihren Mund, und lieblich fließt Der weiche Con, ber fich um's herz ergießt. Gie fpricht: Den Dant fur bad, mas bu gethan, Gebulbet, nimm, bu Abgefchiebner, an! Der Gute, wie ber Bofe, muht fich viel. Und beibe bleiben weit von ihrem Biel. Dir gab ein Gott in holber, fteter Rraft Bu beiner Runft bie em'ge Leibenfchaft. Gie mar's bie bich gur bofen Beit erhielt, Mit ber bu frant, ale wie ein Rind, gespielt, Die auf ben blaffen Mund ein Lacheln rief, In beren Urm bein mubes Saupt enticblief! Gin feber, bem Matur ein Gleiches agb. Befuche pilgernb bein befcheiben Grab! Reft fteh' bein Sarg in wohlgegonnter Rub; Mit lodrer Erbe bedt ibn leife gu, Und fanfter ale bes Lebens, liege bann Muf bir bes Grabes Burbe, auter Mann!

# Runftlers Erdewallen.

Drama.

្រទេស ១៩ ភូមិស្រីស៊ី

A 10 51 5 3

### Erfter Act.

Sor Connen; aufgang

Der Ann filer an feiner Staffetty. Er hobt ebem bas Pounds einer bifdigen, sollieben, coquer foliefenden drau aufgestellt. Weine erften Benigfer finis, frib er ab.

3ch will nicht! ich fann nicht!

Er tritt am's Tenfler.

Das schändliche, verzerrte Gesicht!

Er ihnt des Mid det Seite.

Soll ich so verderen den himmilischen Möregen!
Da sie noch ruhen alle meine Uedem Sorgen,
Gutel Weife ! tostbare Atteinen!

Aurora, wie neuträftig liegt die Eed unnibitch!
Und diese Herz führt wieder jugendich;
Und mein Auge wie selig, die entgegen zu weinen!
Erspe in dennyswies Ind der Bennst Uensta auf die Stafficte.
Weine Gottin, deiner Gegenwart Wlick
Ukberdrängt mich wie erstes Jugendystakt.
Die ich in Seef und Sinn, himmisses Gefalt,
Ich umfasse mit Wäuttkgams Gewalt.

Wo mein Pinfel bich berabrt, bift bu mein: Du bift ich, bift mehr als ich, ich bin bein. Uranfängliche Schönbeit! Königin ber Weit! Und ich jod bich laffen für felles Gelt? Dem Thoren laffen, ber am bunten Tand Sich welbet, an einer ichdetigen Mand? Er bilt nuch ber Kammer.

Meine Kinder! — Göttin, bu wirft fie leben!
Du gehft in eines Reichen Saus,
Ihn in Contribution ju feben,
Und ich trag' ihnen Brot beraus.
Und er befist dich nicht, er hat bich nur.
Du wohnft bei mir, Urquell ber Ratur,
Leben und Freude ber Creatur!
In bir verfunten,
Tabl' ich mich felig, an allen Sinnen trunten.
Man ber in ber Sammer ein Almb Schrie.

Me! å!

Ranftler.

Lieber Gott!

Kunftlers Frau erwacht.

Bift icon auf? Lieber, geb boch, ichlag Mir Fener, leg holg an, ftell Waffer bei, Daß ich bem Rinbel toch' ben Brei.

einen Augenblid vor feinem Bifbe verweitenb.

Meine Gottin!

Sein altester Anabe fpringt aus bem Bette, und läuft barfus bervor. Lieber Pappe, ich helfe bichl Runftler.

Bie lang'?

Rnabe.

Was ?

Runftler.

Bring' flein Solg in bie Rach'.

### 3 wenter Act.

Runftler.

Wer flopft fo gewaltig? Frigel, fchau. Knabe.

Es ift ber herr mit ber biden Frau. Runftler fiellt bas leibige Porträt wieber auf.

Da muß ich thun als hatt' ich gemablt. Frau.

Mach's nur, es wird ja wohl bezahlt. Runftler.

Das thut's ihm.

Der herr und Madame treten berein. herr.

Da fommen wir ja gurecht.

Mabame.

Sab' heut geschlafen gar gu schlecht. Frau.

D bie Madam find immer icon. Serr.

Darf man bie Stud' in ber Ed' befehn?

Kunftler. Sie machen Sich stanbig. (Bu Madame.) Belieben Sich nieder: gulassen! Sert.

Sie muffen fie recht im Beifte faffen. Es ift wohl gut, boch fo nicht, Das es einen von bem Auch anfpricht.

Runftler beimlich.

Es ift auch barnach ein Ungeficht.

Der herr nimmt ein Gemabite aus ter Ede.

nimmt ein Semastre aus ber Ed Ist bas Ihr eigen Bildnif hier? Kunftler.

Bor geben Jahren glich es mir. Serr.

Es gleicht noch ziemlich.

Mabame einen flüchtigen Blid darauf werfenb.

D gar fehr! Herr.

Sie haben jest gar viel Rungeln mehr.

Frau mit bem Korbe am Arm, heimlich.

Gib mir Geld, ich muß auf ben Martt! Runftler.

34 hab' nichts.

Frau.

Dafür tauft man einen Quart.

Da!

herr.

Aber Ihre Manier ist jest größer. Kunstler.

Das eine wird folimmer, bas anbre beffer.

Sert jur Staffelen tretend.

So! fo! ba an bem Nafenbug! Und bie Augen find nicht feurig g'ung. Kunftle'r für ac.

o mir! Das mag ber Teufel ertragen.

Die Mufe 'ungefehn von andern, tritt ju ihm.

Mein Sohn, fängft jeht an ju verzagen?
Trägt ja ein jeder Menich fein Joch;
Ift sie garflig, begablt sie boch!
Ind iaß ben Kerl tabeln und schwähen:
Hat genng bich zu ergehen
Un bir selbst und an jedem Bild,
Das liebevoll aus beinem Pinfel quillt.
Wenn man muß eine Zeitlang haden und graben,
Birtd man bie diuß erst willfommen haben.
Der himmel fann einen auch verwöhnen,
Daß man sich thut nach der Erbe sehnen.
Dir schmect das Effen, Lied und Schlaf,
Und bilt nicht reich, so bist bu bras.

## Runftlers Apotheofe.

Drama

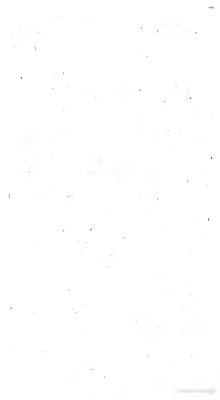

Ei mir eine prachtige Gemastoegalerie vorgestellt. Die Bilber aller Sow ien sangen in breiten gabrenn Maginern. Es gefen musterer Perfenen any und ad. In einer Seite fift ein Schuler, und ift beichaftiget, ein Bilb ju copiern.

#### Shuler,

indem er aufflebt, Balette und Pinfel auf ben Stubl legt, und babir Da fis' ich bier fcon Tage lang, Mir wirb's fo fdwil, mir wirb's fo bang, 36 mable au und ftreiche au. Und febe taum mehr mas ich thu'. Gezeichnet ift es burch's Quabrat: Die Farben, nach bes Meiftere Rath, So gut mein Mug' fie feben mag, Mm' ich nach meinem Mufter nach; Und wenn ich bann nicht weiter fann, Steh' ich wie ein geneftelter Mann, Und febe bin und febe ber, Ald ob's gethan mit Geben mar'; 36 ftebe binter meinem Stubl Und fdmibe wie ein Schwefelpfuhl -Und bennoch wird zu meiner Qual Die die Copte Original. Bad bort ein freies Leben hat, Das ift bier troden, fteif und matt;

Was reizend steht und sist und geht, Is hier gewunden und gedrecht; Was dort durchsichtig glänzt und glüht, hier wie ein alter Topf aussieht, Und überall es mir gebricht, Und von guten Willen nicht, Und die nur eine mehr gequält, Daß ich recht sehe mehr gequält,

Gin Meifter tritt bingu.

Mein Sohn, das hast du wohl gemacht, Mit Fleif das Bild au Stand gebracht! Du siehst, wie wahr ich stets gesagt: De mehr als sich ein Künstler plagt, Je mehr er sich jum Fleise zwingt, um besto mehr es sim gelingt. Drum übe dich nur Tag für Tag, lind du wirst sehn, was das vermag! Dadurch wird ieher Zwee erreicht, Dadurch wird mach sommt der Cicht, Und nach und nach sommt der Werstand lumittelier dir in die Hand.

Shuler.

3hr fend gu gut und fagt mir nicht, Was alles biefem Bild gebricht.

Meifter.

Ich febe nur mit Freuden an, Was du, mein Sohn, bisher gethan. Ich weiß, daß du dich felber treibst, Nicht gern auf einer Stufe bleibst. Bill bier und ba noch mas gebrechen, Bollen mir's ein anbermal befprechen.

> Entfernt fich. Shuler bas Bilb anfebent.

1 .7157 11.76

are on their care

or policy to

\_ 4 % at 9517 507

and a good of the

4 - 10 to 11 m

3d babe weber Rub' noch Raft, Bis ich bie Runft erft recht gefaßt.

Gin Liebbaber tritt ju tom.

Mein herr, mir ift verwunderlich," Daß Gie bier Ihre Beit verfdwenben, Und auf bem rechten Bege Sich Sonurftrade an bie Natur nicht wenden. Sie zeigt und erft den Beift ber Beifter, Bast und ben Beift ber Rorper febn, Lebrt jebes Gebeimniß und verftehn. 36 bitte, laffen Sie Sich rathen! Bad bilft es, immer fremben Thaten Mit größter Gorgfalt nachzugehn? Sie find nicht auf ber rechten Spur; Natur, mein herr! Datur! Datur!

Souler. .. Man bat es mir fcon oft gefagt,

36 habe fuhn mich bran gewagt; Es mar mir ftete ein großes Feft: Doch oftere mard ich mit Proteft, .... Mit Scham und Schanbe weggeschickt. Raum wag' ich es ein anbermal ; ach a partie ge? Es ift nur Beit, Die man verliert: Die Blatter find au foloffal, Und ibre Schrift gar feltfam abbrevirt.

Liebhaber fich wegwentent.

Run feb' ich fcon bas Bo und Bie; Der gute Menfc hat lein Genie!

Shiler na fleberfebend. Mich buntt, noch hab' ich nichts gethan; Ich muß ein andermal noch bran.

Ein zwepter Meifter

tritt ju ihrn, ficht feine Arbeit an und wendet fich um, ohne etwas ju

Souler.

3ch bitt' euch, geht fo ftumm nicht fort, Und fagt mir wenigsteus ein Bort. Ich weiß, ihr ferb ein fluger Mann, Ihr tonntet meinen Wunsch um allegerften fillen. Berbinnt ich's nicht burch alles was ich fann, Berbien' ich's wenigstens burch meinen guten Willen.

Meifter.

3ch febe was du thuft, was du gethan, Bewundernd halb und halb voll Mitteld an: Du scheinft zum Künstler mit geboren, Saft weislich teine Zeit verloren:
Du fühlft dei tiefe Leibenlschaft,
Mit frobem Ang' die herrtichen Gestalten
Der schönen Welt begierig fest zu halten;
Du ühlt die angeborne Kraft,
Mit schneller Sand bequem dich auszubruden;
Es glüdet dir schon und wird noch besser glüden;
Allein —

Shuler.

Derhehlt mir nichts!

Meifter.

Mllein bu ubit bie Sanb.

Du ibst ben Blick, nun ib' auch ben Berstand.
Dem glüdlichten Genie wird's kaum einmal gelingen,
Sich durch Natur und durch Instinct allein
Jum Ungemeinen außuschwingen:
Die Aunst bleibt Aunst! Wer sie uicht durchgedacht,
Der darf sich einen Künstler nennen;
hier blift das Tappen nichts; eh' man was Gutes macht,

Souler.

3ch weiße es wohl, man tann mit Aug' und Sand An die Natur, an gute Meister geben; Mein, o Meister, der Berstand, Der übt sied, nur mit Leuten die versteben. Es sie nicht soden, für sied allein Und nicht für andre mit zu sorgen: Ibr tönntet vielen nulstic sevn, Und warum bleibt ihr so verborgen?

Muß man es erft recht ficher fennen.

Meifter.

Man hat's bequemer heut zu Lag, Als unter meine Zucht sich zu bequemen: Das Lieb, das ich so gerne singen mag, Das mag nicht jeber gern vernehmen.

Schuler.

D fagt mir nur, ob ich zu tabeln bin, Daß ich mir biefen Mann zum Muster auserkoren? Er beuter auf bas Bills, bas er copirt hat.

Dağ ich mich gang in ihn verloren? Ift es Berluft, ift es Gewinn,

Daß ich allein an ihm mich nur ergebe, 3hn weit vor allen andern schähe, Alls gegenwärtig ihn, und als lebendig liebe, Mich flets nach ihm und seinen Werfen übe?

Meifter.

3ch tabl' es nicht, weil es furtrefflich ift;
3ch tabl' es nicht, weil du ein Inugling bift:
Ein Jungling muß die Klügel regen,
Nied' und Haß gemalftam sich bewegen.
Der Mann ift vielfach groß, den du bir anderwählt,
Du tannst bich tang' an feinen Werten üben;
Mur lerne abb ertennen, was ihm sehlt:
Man nunß die Kunst, und nicht das Muster lieden.

Schiler.

3ch fabe nimmer mich an feinen Bildern fatt, Wenn ich mich Tag fur Tag damit beschäft'gen follte.

Meifter.

Erkenne, Freund, was er geleistet hat, Und dann erkenne, was er leisten wollte: Dann wird er dir erst nußtich fevn, On wirst nicht alles neben ihm vergessen. Die Eugend wohnt in keinem Mann allein; Die Kunst hat nie ein Mensch allein befessen.

Shuler.

So rebet nur auch mehr bavon !

Meifter.

Gin anbermal, mein lieber Gohn.

Galeriein fpector mit ju tonen. Der heut'ge Tag ift und gefegnet, D, welch ein fcones Glud begegnet! Ce mirb ein neues Bilb gebracht, So toftlich, ale ich feine gedacht.

Deifter.

Bon wem?

Couler.

Sagt an, es abnet mir.

Muf bas Bilb zeigenb, bas er copirt.

Bon biefem?

Infpector.

Ja, von biefem bier.

Souler.

Bird endlich doch mein Bunfc erfull! Die heiße Sehnsucht wird gestillt! Bo ift ed? Last mich eilig gebn.

Inspector. Ihr werdet's balb hier oben febn. So toftlich, als es ift gemablt.

So theuer hat's ber Fürst bezahlt.

Gemahlbehanbler nim auf. Mun tam bie Galerie doch fagen,
Daß sie ein einzig Bild bessehe.
Man wird einmal in unsern Tagen
Ertennen, wie ein Fürst bie Rünfte liebt und schiet.
Es wird sogleich berauf getragen;
Es wird erstaunen wer's erblickt.
Mir ist in meinem ganzen Leben
Noch nie ein solder Hund gegläckt.
Mich schwerzt es fast es wegzugeben:
Das viele Gold, das ich begehrt,

Erreicht noch lange nicht ben Berth. Man bringt bas Bilb ber Benus Uranla herein und fest es auf eine Staffelen. Sier! wie es aus ber Erbichaft tam, Roch ohne Firnis, ohne Rahm. Sier braucht es teine Runft noch Lift. Seht, wie es wohl erhalten ift!

Male verfammeln fich baber.

Erfter Meifter. Beld eine Draftit zeigt fich bier!

Smepter Deifter.

Das Bilb, wie ift es überbacht!

Souler.

Die Gingeweibe brennen mir !

Liebhaber.

Die gottlich ift bas Bild gemacht!

Sanbler.

In feiner trefflichften Manier.

Infpector.

Der goldne Rahm wird icon gebracht. Geschwind herbeit geschwind herein! Der Pring wird bald im Saale fepn. Des Buld wird in ben Kadmen beschilgt und wieder ausgestellt.

Der Dring

tritt auf und befieht bas Gemabibe.

Das Bilb hat einen großen Werth; Empfanget hier, mas ihr begehrt.

Der Caffier

bebt ben Beutel mit ben Bechinen auf ben Efich und feufget.

Sandler jum Caffier.

3ch prufe fie erft burch's Gewicht.

Caffier aufahienb.

Es ftebt bei euch, boch zweifelt nicht.

Der Funt fieht ber bem Mite, die andern in einiger Entfernung. Der Plafend erbfinet fich. die Du fe, ben Runftler an ber band fuhrend, auf einer Wolfe.

Runftler.

Bobin, o Freundin, führft bu mich?

Mufe.

Sieh nieber und ertenne bich! Dieß ift ber Schauplaß beiner Ehre.

Rinftler.

36 fühle nur ben Drud ber Atmofphare.

mufe.

Sieb nur berab, ed ift ein Wert von bir. Das jedes andre neben fich verbuntelt, Und gwifden vielen Sternen bier Ald wie ein Stern ber erften Grofe funtelt. Sieh, was bein Bert für einen Ginbrud macht. Das bu in beinen reinften Stunben Aus beinem innern Gelbit embfunben, Mit Mag und Beisheit burchgebacht, Mit fillen treuem Rleif vollbracht! Sieb, wie noch felbft die Deifter lernen! Ein fluger Rurft, er ftebt entgudt; Er fühlt fich im Befis von biefem Chas begludt; Er gebt und fommt, und fann fich nicht entfernen. Sieb biefen Jungling, wie er glubt, Da er auf beine Tafel fiebt! In feinem Muge glangt bas bergliche Berlangen, Bon beinem Geift ben Ginfing gu empfangen.

So wieft mit Macht ber eble Mann Jahrhunderte auf Ceinesgleichen:
Denn was ein guter Mensch erreichen tann,
Ist nicht im engen Naum bes Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch nach seinem Tobe sort,
Und ist so wirsam als er lebte;
Die gute That, bas schone Wort,
Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.
So lebst auch du durch ungemess eit.
Geniese der Unsterblicheit!

Rinftler. Ertenn' ich boch, mas mir im furgen Leben Beus für ein icones Glud gegeben, Und mas er mir in biefer Stunde fchenit; Doch er vergebe mir, wenn biefer Blid mich frantt. Bie ein verliebter junger Mann Unmoglich boch ben Gottern banten fann, Benn feine Liebfte fern und eingefchloffen weint; Ber magt es, ihn begludt ju nennen? Und wird er mohl fich troften tonnen, Meil Gine Conne ibn und fie beicheint? Go bab' ich ftete entbehren muffen, Bas meinen Berten nun fo reichlich wiberfahrt; Bas bilft's, o Kreundin, mir, ju miffen, Dag man mich nun bezahlet und verehrt? D batt' ich mandmal nur bas Golb befeffen. Das biefen Rabm jest übermafig fdmudt. Mit Weib und Rind mich berglich fatt gu effen, Bar ich aufrieben und begludt. Gin Freund, ber' fich mit mir ergebte, Gin Furft, ber die Talente fcabte,

Sie haben leider mir geschlt;

Im Aloster fand ich dumpse Gönner;
So hab' ich emsig, ohne Kenner
Und ohne Schuler mich gequalft.
Sinas auf ben Schafer duutnd.
Und wülft du diesen inngen Mann,
Wie er's verdient, dereinst erheben,
So birt' ich, ihm dei seinem Leben,
So lang' er selbst noch kau'n und küssen kann,
Das Köthige zur rechten Zeit zu geben!
Er sichle frod, daß in die Muse liebt,
Wenn leicht und fill die froden Tage sliegen.
Weie Ebre, die mich unn im Himmel selbst betrütt,

Lag ibn bereinft, wie mich, boch freudiger geniegen.



# C pilog

Shiller's Glode.

bei ber Borftellung am 10ten May 1815.

Freude biefer Stadt bebeute, Eriebe fen ihr erft Gelaute!



Und fo gefcab's! Dem friebenreichen Rlange Bewegte fich bas Land und fegenbar Ein frifdes Blud erfdien; im Sochgefange Begrüßten wir bas junge Rurftenpaar; 3m Bollgemubl, in lebendregem Drange . Bermifchte fich bie that'ac Bolferichaar, Und feftlich marb an bie gefdmudten Stufen Die Sulbigung ber Runfte vorgerufen.

Da bor' ich fcredbaft mitternacht'ges gauten, Das bumpf und ichmer bie Erauertone ichmellt. 3fi's moglich? Goll es unfern Freund bedeuten, Un ben fich jeber Bunfch geflammert halt? Den Lebensmurb'gen foll ber Tob erbeuten? Ich! wie verwirrt fold ein Berluft die Belt! Mo! mas gerfiort ein folder Rif ben Geinen! Run weint bie Belt und follten wir nicht weinen?

Den boben Mann ber gute Eag gezeigt, Bie bald fein Ernft, anschließenb, mobigefällig, Bur Wechfelrebe beiter fich geneigt, Balb rafchgemandt, geiftreich und ficherftellig, Der Lebensplane tiefen Ginn erzeugt, Und fruchtbar fich in Math und Ebat ergoffen; Das haben wir erfahren und genoffen. Goethe's Werte, XIII. 980. 11

Denn er war unfer! Die bequem gefellig"

Denn er wat unfer! Mag bas ftolge Mort Den lanten Schnerz gewaltig übertonen! Er mochte fich bei uns, im sichern port, Rad wildem Sturm gum Dauernden gewöhnen. Indessen schrift ein Geift gewaltig fort In's Gwige bes Madren, Guten, Schnen, Ind hinter ibm, in wesenlosen Scheine, Lag, was uns Alle banbigt, das Gemeine.

Run schmudt er fic die schone Gartenzinne, Bon wannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich erhögen, gleich lebend'gen Sinne Geheimisson und fiar entgegen fam. Dort, sich und und zu töstlichem Geminne Berwechselt er die Zelfen wunderfam, Begegnet so, im Murdigften beschäftigt, Der Dammerung, der Racht, die und entfraftigt.

Ihm fcwollen ber Gefcichte gluth auf gluthen, Berplitend, mas getabelt, mas gelobt, Der Erbbeberricher wilbe Heeresfuthen, Die in der Welt fich getminig ausgeroft, Im niedrig Schredlichten, im hochften Guten Rach ihrem Besen beutlich durchgeprobt, Im Mun fant der Mond und gu erneuter Wonne, Bom flarent Berg heraber fileg die Sonne,

Run glubte feine Wange roth und rother Bon jener Jugend, die uns nie entfliegt, Bon jenem Muth, der, früher ober fpater, Den Widerstand ber fumpfen Beit befiegt, Bon jenem Glauben, der fich flets erhöhter Bald tun hervordrangt, bald geduldig schmiegt, Damit bas Gute wirte, wachse, fromme, Damit der Lag dem Eblen endlich tomme.

Doch hat er, so geübt, so vollgehaltig Dieß berterne Gerüfe nicht verschnäßt; hier schildert er das Schickal, das gewaltig Bon Tag zu Nacht ble Erdenachse breth, Und manches tiese Wert hat, reichgestaltig, Den Werth der Kunst, das Künstlers Werth erhöht. Er wendete die Butthe höcksen Strebens, Das Leben seich, an diese Wilt des Gebens.

Ihr kanntet ihn, wie er mit Miesenschritte Den Areis des Wolfens, des Wolferingens maß, Durch Jeit und Land, der Wolfer Sinn und Sitte, Das duntle Buch mit heiterem Micke las; Doch wie er athemios in unster Mitte, In Leiben bangte, rämmertich genau, Das haben wir in traurig schonen Jähren, Denn er war unfer, leibeid miterfahren.

Ihn, wenn er vom gerüftenben Gewühle Des bittern Schmetzes wieder aufgebildt,! Ihn haben wir dem ichtigen Gefühle Der Segenwart, der flodenden, entrudt, Mit guter Kunft und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten eblen Sinn erzulctt, ihn noch am Abend vor bei fehren Sonnen Ein holbes Lächein glüdtlich abgewonnen.

Er hatte früh das strenge Wort gesefen, Dem Leiben war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie er so oft genesen; Run schrect uns das, wosüt uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verlätres Wesen Sich bier verstärt, wenn es hernieder schaut. Was Mitwelt sonst au ibm beslagt, getabett, Es hat's der Tod, es hat's die Zeit geabett.

Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Berdienst unwillig anerfannt, Sie fublen fich von seiner Araft durchdrungen, In seinem Areise willig festgebannt:
3um Sodoften bat er sich emporgeschwungen, Mit allem, was wir sichken, eng verwandt.
So sepert Ihn! Denn was dem Mann das Leben Nur bald ertbeilt, soll gang die Nadwelt geben.

So bleibt er uns, ber vor so manchen Jahren — Schon gehne find'el — von uns sich weggefehrt! Wir haben alle segenteich ersahren, Die Welt verdant' ibm, was er sie gesehrt; Schon längst verbreitet sich's in gange Schaaren, Das Eigenste, was ibm allein gehott. Er glängt uns vor, wie ein Romet entschwindend, Unendtich licht mit feinem Licht verbindend.

# Die Geheimnisse.

Ein Fragmen



Ein munderbared Lieb ift ench bereitet; Benehmt es gern und jeben ruft berbei! Durch Berg' und Thier ift ber Weg gefeitet; hier ist der Blid beschräntt, dort wieder frei, Und menn der Pfab facht' in die Busche frei, Und menn der Pfab facht' in die Busche geleitet, So bentet nicht, daß es ein Jerthum fen; Wir wollen boch, wenn wir genus geflommen, Jur rechten Beit dem Biele näher tommen.

Doch glaube feiner, boff mit allem Sinnen Das gange Lied er je entrathfeln werbe: Gar viele miffen vieles hier genitmen, Gar manche Blüthen bringt die Mutter Erde; Der eine fliehr mit bilirerm Blide von hinnen, Der andre wellt mit froblicher Geberde: Ein jeder foll nach feiner Luft genießen, Sit manchen Wandber foll die Quelle fließen. Ermübet von bes Tages langer Reife, Die auf erhabnen Antrieb er gethan, An einem Stab nach frommer Banbrer Beife Kam Bruber Marcus, außer Steg und Bahn, Berlangend nach geringem Trant und Speife, Ju einem Ebal am fohnen Abend an, Boll hoffnung in ben malbermachfene Gründen Gin gaftfrei Dach für biefe Nacht zu finden.

Am ftellen Berge, ber nun vor ihm ftehet, Glaube er bie Spuren eines Wegs zu fehn, Ger folgt bem fabe, ber in Arümmen gehet, Und muß fich fteigend um die Felfen brehn; Bald fieht er fich hoch über's Thal erhöhet, Die Sonne febeint ihm wieber freundlich schol nub dath fieht er mit innigem Vergnügen. Den Gliffel nah vor feinen Augen liegen.

und neben hin die Sonne, die im Reigen Roch prachwoll zwischen bunteln Wolfen thront; Er sammelt Kraft die Side zu ersteigen, Dort boffe er seine Riche bald belohnt.
Run, spricht er zu sich felbit, nun muß sich zeigen, Do etwas Menschilde in der Riche wohnt!
Er steigt und horcht und ist wie neu gedoren: Ein Glodenstang erschaftl in seine Obren.

Und wie er nun ben Gipfel gang erstiegen, Sieht er ein nabes, fanft geschwungnes Thal, Sein stilles Auge leuchtet von Wergnügen; Denn vor bem Walbe fieht er auf einmal In gruner Au' ein icon Gebande liegen, So eben trifft's der lehte Sonnenftrahl: Er eilt durch Wiefen, die der Thau befeuchtet, Dem Alofter zu, das ihm entgegen leuchtet.

Soon fieht er bicht fich vor dem fillen Orte, Der feinen Geiften in Aub und hofmung fillt, lind auf dem Bogen der gescholoff nen Pforte Erblict er ein geheimnisvolles Bild. Er fieht und finnt und lichelt leise Worte Der Andach, die in seinem Jergen quillt, Er febt und finnt, was hat bas zu bedeuten? Die Gonne sintt und es vertlingt das Lauten!

Das Zeichen fiebt er prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und hoffmung stebt, Ju bem viel kaufend Geister sich verpflichtet, Ju bem viel kaufend herzen warm gestebt, Das die Gewalt des bittern Tod's vernichtet, Das in so mancher Siegessahre weht: Ein Labequell durchbringt die matten Glieber, Er sieht das Kreuz, und schägt die Mugen nieber.

Er fühlet nen, was bort für heil entsprungen, Den Glauben fühlt er einer balben Welt; Doch von gang neuem Sinn wird er durchbrungen, Wie sich das Bilb ibm bier vor Augen feltt: Es fieht das Areug mit Rosen bicht umschlungen. Wer hat dem Areuge Rosen guggefült? Es fabrillt der Arang, um recht von allen Seiten Das febroff- holg mit Weichheit zu betleiben. Und leichte Silber-Simmelswolken ichweben, Mit Kreug und Rofen fich empor gu ichwingen, Und aus der Mitte quilft ein beilig geben Orepfacher Strahlen, die aus Einem Puntte dringen; Bon leinen Worten ist das Bild umgeben, Die bem Gebeimnis Sinn und Alarbeit bringen. Im Dammerichein, der immer tiefer grauet, Steht er und sinnt und fiblet sich erhauet.

Er llopft gulest, als icon bie hoben Sterne Ihr helles Auge gu ihm nieder wenden. Das Thor gebt auf und man empfangt ibn gerne Mit offinen Armen, mit bereiten Sanden. Er jagt, woher er fep, von welcher Kerne Ihn die Befehle höh'rer Welen fenden. Man bordt und faunt. Wie man ben Unbefannten Alls Gast geehrt, ehrt man nun den Gesandten.

Ein jeder brangt fich ju, um auch zu boren, Und ist bewegt von beimilcher Gewalt, Kein Odem wagt den feltnen Gaft zu fibren, Da jedes Wort im Serzen widerhallt. Was er erzählet, wielt wie tiese Lehren Der Weisheit, die von Kinderlippen ihallt: An Offenheit, an Unichald der Geberde Scheint er ein Mensch von einer andern Erbe,

Millommen, ruft zulest ein Greis, willsommen Wenn beine Sendung Troft und hoffnung tragt! Du fiehft und an; wir alle ftehn bellommen, Obgleich dein Anblid unfte Seele regt: Das iconfte Glud, ach! wird uns weggenommen, Bon Sorgen find wir und von Furcht bewegt. Bur wicht'gen Stunde nehmen unfre Mauern Dich Kremben auf, um auch mit uns au trauern:

Denn ach, der Mann, der alle hier verbündet, Den wir als Water, Freund und Sahrer kennen, Der Licht und Muth dem Leben angegündet, In wenig Zeit wird er sich von uns trennen, Er hat es erst vor kurzem selbst verkindet; Doch will er weder Art noch Stunde nennen; Und so ist uns sein zu zweifes Scheiben Scheimnissoll und voller bittren Leiden.

Ju fiebeit alle bier mit grauen Haaren, Wie die Natur uns feldit aur Bulbe wiest; Wie nahmen feinen auf, den, jung au Jahren, Sein herz ju früh der Welt entfagen bieß. Rachdem wir Lebens Luft und Laft erfahren, Der Bind nicht mehr in unfre Segel blies, Mar und erlaubt, mit Ehren hier zu landen, Getroft, daß wir den siebern hafen fanden.

Dem oblen Manne, ber und bergeleitet, Bohnt Friede Gottes, in der Benft;
Ind bab' ihn auf des Lebens Plad begleitet,
Und bin mir alter Zeiten wohl benufit;
Die Stunden, da er einsam sich bereitet,
Berfinden und ben nahnden Berluft.
Berfinden, warm fann er sein Zeben
Umsons, und nicht für einen Bestern geben?

Dief ware nun mein einziges Berlangen: Warum muß ich bed Buntches mich entschagen? Wie viele find schon vor mir hingegangen!
Nur ibn, muß ich am bittersten betlagen.
Wie hatt' er sonst so freundlich bich empfangen!
Milein er hat das Haus und übertragen;
War feinen noch jum Folger sich ernennet,
Doch lebt er fcon im Gelft von uns getrennet.

Und fommt nur täglich eine fleine Etunde, Erzählet, und ist mehr als sonst gerührt: Wir hören dann aus seinem eignen Munde, Wie wunderbar die Worscheft ihn geführt; Wir merten aus, damit die sichre Kunde Im Rieinsten auch die Nachwelt nicht verstert; Und forzen wir, daß einer steifig schreibe, Und forzen wir, daß einer steifig schreibe, Und fein Gedichniß rein und wahrhaft bleibe.

Swar vieles wollt' ich lieber felbst ergablen, Alls ich jett nur gu boren fille bin; Der tleinste Umgen boren fille bin; Poet fleinste Umstand follte mir nicht fehlen, Roch habt ich alles lebhaft in bem Sinn; Ich bore gu und kann es kaum verheblen, Baf ich nicht fleteh damit gufrieben bin: Sprech ich einmal von allen biesen Dingen, Sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen,

Mis britter Mann ergablt' ich mehr und freier, Wie ihn ein Geift der Mutter früh verhieß, Und wie ein Stern bei feiner Laufe Fever Sich glaugender am Abend-Himmel wies,

Und wie mit weiten Fittigen ein Geier Im hofe sich bei Tauben niederließ; Richt grimmigstoßend und wie sonit zu ichaden, Er wien sie sanft zur Einsakett zu laden.

Dann hat er uns bescheibentlich verschwiegen, Wie er als Kind bie Otter übermand. Die er um seiner Schwester Arm fich schmiegen, Um bie entschaffne fest grounden sand. Die Mmme fob und ließ ben Saugling liegen; Er broffelte den Murm mit sichrer Nand: Die Mutter lam und sah mie Frenbebehen Ord Sohnes Chaten und der Lochter Leben.

und so verschwieg er auch, daß eine Quelle Bor seinem Schwert aus trocknem Zelsen sprang, Start wie ein Bach, sich mit bewegter Welle Den Berg binab bis in bie Liefe schlang: Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, Als sie zuerst sich sinn entgegen brang, und bie Gefährten, die das Wunder schauten, Den heißen Durst zu stillen kaum getrauten.

Benn einen Menichen bie Ratur erhoben, 3ft es fein Bunder, wenn ihm viel gelingt; man mig in ihm bie Macht bes Schöpfers loben, Der ichwachen Thon gu icidere Chre bringt: Doch menn ein Mann von allen Lebensproben Die fauerste besteht, sich felbf begwingt; Dann kann man ihn mit Freuden andern zeigen, und fagen: Das ist ein eigen!

Denn alle Kraft bringt vormarts in die Weite, Au leben und zu wirfen bier und bort; Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Welt und reift und mit fich fort; In diesem innern Sturm und außern Streite Bernimmt der Geife ein schwer verstanden Wort; Bon der Gewalt, die alle Wesen bindet, Besteit der Menich fich, der fich überwindet.

Wie frühe mar ce, daß fein Herz ihn lehrte, Was ich bei ihm kaum Augend nennen darf; Daß er des Naters firenges Wort verehrte, Und willig war, wenn jener rauh und schaff. Der Jugend freie Zeit mit Dienst beschwerte, Dem sich der Sohn mit Frenden unterwarf, Wie, elternlos und irrend, wohl ein Knabe Aus Vorth es thut um eine fleine Gade.

Die Streiter mußt' er in das geld begleiten, guerft gu Auf bei Sturm und Sommenichtin, Die Pferde marten, und den Lift bereiten, Und jedem alten Erieger dienstbar fenn. Gern und geschwind lief er gn allen Zeiten Bei Cag und Nacht als Bote durch den "gain; Und so gewohnt fur andre nur zu leben, Schien Mide nur ihm Arbhichteft zu geben.

Wie er im Streit mit fuhnem munterm Befen Die Pfeile las, die er am Boden fand, Gilt' er hernach die Krauter felbft ju lefen, Mit denen er Berwundete verband: Bas er berührte, mußte gleich genesen, Es freute sich der Kranke feiner Sand: Ber wollt' ihn nicht mit Fröhlichkeit betrachten, Und nur der Water schien nicht sein zu achten.

Rich, mie ein fegelnd Schiff, bas feine Schwere Der Ladung füllt und eilt vom Vort zu Port, Erng er die Laft der etterlichen Lebre; Geboriam war ihr erst und lebres Wort; Und vie den Anaben Luft, den Jahagling Ehre, So zog ihn nur der fremde Wilfe fort. Der Water fann umsonkt auf neue Proben, Und wenn er fodern wollte, muße! er loben.

Bulet gab fic and biefer überwunden, Bedannte thatig feines Cobned Werth;
Die Maubigteit bed Alten mar verfchwunden, Er fauft' auf einmal ihm ein töftlich Pferd;
Der Jüngling ward, vom fleinen Blenft entbunden, Er führte flatt bes furgen Dolche ein Schwert:
und fo trat er geprüft in einen Orben,
In dem er durch Geburt berechtigt worben.

So tonnt' ich dir noch Tagelang berichten, Was jeden "hörer in Erftaunen fekt; Sein Leben wird den föstlichten Geschichten Benis dereint von Enkeln gleich gefest; Was dem Gemüth in Kabein und Gedichten Unglaublich scheint und es doch hoch ergest. Bernimmt es hier und mag sich gern bequemen, wiesach ersteut für wahr es anzunehmen. Und fragit du mich, wie der Erwählte heiße, Den fich das Aug' der Borficht auserfah? Den ich zwar oft, boch nie genugsam preife, An dem so viel Ungsaubildes geschad? Humanus heißt der heilige, der Weife, Der beste Mann, den ich mit Augen sah: Und sein Geschiecht, wie es die Fürsten nennen, Solft du gugleich mit seinen Uhnen tennen.

Der Alte fprach's und hatte mehr gesprochen, Denn er war gang der Bunderdinge voll, Und wir ergeben und noch manche Wochen — An allem, was er und ergählen foll; Doch eben warb fein Reben unterbrochen, Als gegen feinen Gaft das Serg am fätriften quoll; Die andern Brüber gingen bald und tamen, Bis sie bas Wort ihm von bem Munde nahmen.

und ba nun Martus nach genoffnem Mable Dem herrn und feinen Birtben fich geneigt, Erbat er fich noch eine Schale Bodfer, und auch die ward ibm gereicht. Dann führten fie ihn ju bem großen Saale, Worin sich ihm ein feitner Anblid zeigt. Was er bort fah, foll nicht verborgen bleiben, Ich will es euch gemiffenhaft beforeiben.

Kein Schnuck war hier, bie Augen zu verblenben, Ein fühnes Kreuzgewölbe flieg empor, Und breuzehn Stüble fab er an ben Wänden Umber geordnet, wie im frommen Ebor, Gar zierlich ausgeschnist von Mugen Sinden; Es ftand ein Meiner Pult an jedom vor. Man fühlte bier der Andache fich erzeben, Und Lebensruh und ein gefellig Leben.

3u Haupten fab et brenzehn Schilbe hangen, Denn jedem Scuhl war eines gungschift. Sie fchienen bier nicht ahnenftolig zu prangen, Ein jedes schienen ber nicht ahnenftolig zu prangen, Ein jedes schiene bebuttend und gemählt, Und Bruder Marcus brannte vor Berlangen 3u wilfen, was so manches Wild verbehlt; Im mittelsten erblicht er jenes Zeichen 3um zweptenmaß, ein Areug mit Kofenzweigen.

Die Seele fann fich bier gar vieles bilben,
Ein Gegenstand giebt von bem andern fort;
Und heime hangen über manchen Schilben,
Auch Schwert und Lange sieht man bier und bort;
Die Waffen, wie man fie von Schlachtgefilden
Auflesen fain, verzieren biefen. Ort:
hier Jahrien und Gewehre frember Lande,
Und, feb ich recht, auch Ketten bort und Banbe!

Ein jeder fintt vor feinem Stufe nieber, Schlagt auf die Bruft in fill Gebet gefehrt; Bon ihren Appen tonen turge Leber, In denen fich anbacht ge Freude nahrt; Dann feguen fich die treu verbnithien Braber Jum turgen Schlaft, den Phantaffe under fibrt: Mur Macrus bleibt, indem the andern geben, Mit einigen im Saate fchanend feben:

Goethe's Werfe, XIII. 280.

So mud' er ift, wunicht er noch fort an machen, Denn träftig reigt ibn mand und mandes Bilb: Sier sieht er einen fenerfarbnen Drachen, Der seinen Durft in wilden Flammen flüt; Sier einen Arm in eines Batrn Nachen, Bon bem das Bint in heißen Strömen quist; Die beiben Schilber dingen, gleicher Weite, Bel'm Wosenkreu gur recht und linken Seite.

Du fommit bierher auf munberbaren Pfaben, Spricht ibn ber Aite wieber freundlich an; gaß biefe Bilder bich zu bielben Laben, Bils du erfdigti, was mander Seid gethan; Was hier verborgen, ift nicht zu errathen, Man zeige benn es dir vertranlich au; Du abneft wohl, wie mandes bier gefitten, Gefebt, vertoren warb, und was erfiritten.

Doch glaube nicht, daß nur von alten Zeiten, a. Der Greis ergälte, bier gebt, noch manches vor; Das, was du sieht, will mehr und mehr bebenten; Ein Tepplich deckt es dalb und bald ein Flor. Beliebt es dir, so magit du dich bereiten: Du famst, o Freund, nur erft durch's erfte Thor; Im Vorhof bist du freundlich ausgenommen, Und scheift mit werth in's Janecske zu sommen.

Rach furgem Schlaf in einer fillen Belle Bert unfern Freund ein dumpfer Glodenton. Er rafft fic auf mit unverbroffner Schnelle, Dem Ruf ber Andacht folgt ber himmelsfohn. Gefcmind belleibet eilt er nach ber Schwelle, Es eilt fein Berg voraus ber Kirche icon, Behorfam, ruhig, burch Gebet beftügelt; Er flinft am Schioft, und findet es verriegelt.

lad wie er horcht, fo wird in gleichen Zeiten Aremai ein Schiag auf hobies Erg erneut, Micht Schiag ber Uhr und auch nicht Glodenslauten, Ein Fibernom mischt fich von Zeit zu Zeit; Der Schall, ber feltsam ist und fcwer zu beuten, Bewegt sich so, bag er bas herz erfreut, einaben dernst, als wenn sich mit Gesängen Infetbne Paare burch einanber ichtangen.

Er eilt an's Fenfier, dort vielleicht ju icauen, Bas ibn verwirrt und wunderbar ergreift; Er fiebt, den Tag im fernen Offen grauen, Den horizont mit leichtem Duft gefreift. Und — foll er wirtlich feinen Angen trauen? — Ein feitfam Licht das durch den Garten ichweift: Drev Junglinge mit Facten in den handen Sicht er fich eilend durch bie Gange werbern.

Er fieht genau die weißen Reiber glangen, Die ihnen inapp und wohl am Leibe flebn, Ibr lodig Saupt tann er mit Blumenfrangen, Mit Wofen ihren Gurt umwunden febn; Es scheint, als tamen sie von nacht gen Aangen, Won froder Widhe recht erquieft und sichn. Eie eilen nun und ibschen, wie die Sterne, Die Facefin aus, und idswinden in die Ferne.

## Mastenzüge.

\*

Die Weimerischen Redouteu waren bespinders von 1776 au febr eichaft und erhielten oft durch Madten: Erfindungen einen besondern Ris. Der Eeburtdag der alliverchren und gestiebten regierenden gers pajut sie auf den 50sten Januar, und also in die Mitte der Wintererrungsungen. Mecherre Geressellschaften fahoffen sich abgert beisst an einauber, theils bildeten sie eingesen sinnerie, Gruppen, davon many gest Angenerhm gut erglichen fen dehre betre abgenerhmen. In eingesellschaften fich eines wegssissmunden Augendriaums beider teibaft erinnern Counte.

Keiber find die meisten Programme, so wie die zu ben Aufädgen beimeinen und dieselben gewissennen erkarndem Gekichte, vertoren gegangen, und nur wenige werden bier mitgetieltt. Symbodit und Augorie, Fabel, Gebicht, Historie und Scherz reichten gar mannichsatigen Stoff und die verschiebensten Gormen dar. Wielleicht läßt sich flach flach gegen gesehre worfliegenden noch einiges auffinden und zusammens stelle.

The Control of the Co

Leden fire between 1973 Against 1974 Teer Til, Jan Teer Til, Jan July Boron Andrea 1975

### Aufzug bes Binters.

Der Solaf.

Ein treuer Freund ber allen frommt, Gerufen ober nicht, er fommt. Gern mag er Clend, Sorge, Pein Mit feinem fanften Schleier beden; Und felbst bas Glide wiegt er ein, 3u neuen Freuden es zu weden.

Die nacht.

Der Menschen Freund und Feind,
Dem Traurigen betrübt,
Dem Frohen froh,
Gesürchtet und geslebt.

Die Eraume.

Wir tonnen eine gange Welt So tlein wir find, betrugen, Und jeben, wie es uns gefällt, Erschreden und veranugen.

Der Winter.
Euch so zusammen hier zu finden

3ft mir die größte Luft.
3ch nur, ich weiß euch zu verbinden,
Deß bli ich mir bewußt.
Bor meinen Eutmen gliebet ihr

Und fuchet eures Gleichen; Und darin muß der Sommer mir Jun pur gen ich in ich

Mit feiner Sconheit weichen.

Das Spiel.

Bei vielen gar gut angefdrieben , find' ich bier mand befannt Geficht; Doch Ginen, bem ich immer tren geblieben, Den find' ich nicht

Der Bein.

Bur Gefellicaft tann nicht beffer Je ein Gaft gefunden fevn: Gerne geben meine Gaffer, Debmen gerne wieber ein.

Die Liebe.

In mandertel Gestalten Mad' ich euch bang. So jung ich bin, mich tennen boch bie Alten Schon lang.

Die Tragbbie.

Mit nachgeahmten hohen Schmerzen Durchbohr' ich fpielend jede Bruft, Und euren tiefbewegten herzen Sind Thranen Freude, Schmerzen Luft.

Die Rombbie.

Magit fie immer welnen machen, Das ift, buntt mich, gar nicht ichwer; Doch ich mache fie zu lachen, Das ift bester und ift mehr.

Das Carneval

Mich ergegen viele Lichter, Mehr noch frohliche Gefichter; Mich ergegen Tang und Scherg, Mehr noch ein vergnügtes herg; Pracht und buntes Leben febr, Aber eure Gunft noch mehr.

Bu ben vier Temperamenten

Die vier Rieinen die ich fuhre Sind gar wunderliche Thiere, Sind auch nach der Menschen Art Wieberattiglich gepaart, Und mit Weinen oder Lachen Ruffen sie Gesellschaft machen.

Chorber Masten.

Spanier und Spanierin. Bor bem bunten Schwarme flieht

Die Melancholep. Auch aus fremden Ländern zieht Uns die Luft herbei.

Scapin und Scapine. Mit einer Mube voller Lift

Bleibt Scapin euch zu Diensten, Und auch Scapinens Köpfchen ist Nicht leer von feinen Kunften.

Pierot und Pierotte.

Wir beiben mögen treu und gut Und gern gefellig zeigen, Mit langen Aermeln, frohem Muth Und wunschen euch besgleichen.

Ein Paar in Tabarros.

Wir zwen Tabarros wollen gar und auch hierzu gefellen, um noch zuleht mit Einem Paar Die Menge vorzustellen.

#### Das Stubinm.

Mein Fiels ift immer etwas nas, And bier ift er's geblieben: Ich bab' euch allen unfern Wis Berfamblich aufgeschieben.

ing and the second of the seco

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

September 1 Sport of September 2 September

granger and de A George Constant (1997)

> Maria 2 Tanan da

#### Aufzug ber vier Weltalter.

Das goldne Alter (begleitet von ber Freude und ber Unichulb),

Sanft wie ein Morgentraum schreit' ich hervor, Mich kennt ber Mensch nicht eh' er mich verlor. Der Jugend Schone und der Pluthen Zeit Des herzens Erftlinge sind mir geweiht.

Das filberne Alter (begleitet von ber Fruchtbarteit, ten Gaben bes Geiftes und ber gefelligen Frobilichteit).

Bas tief verborgen ruft, tuf' ich hervor; Ich gebe zwiesach was der Mensch verlor. Durch Kunft gepfiegt wird nur in meinem Schoos Das Schone practig und bas Gute groß.

Das cherne Alter (begleiter bei fer Fage, tem Gule, und bem Gele). An herrischetet bin ich den Bettern gleich, Das Große nur zu ebren flebt mein Reich; Das Ereffliche brangt sich zu meinem Ebren, und Ehr und Reichthum spenden Glad und Lohn.

Das eiferne Miter (begieitet von cer Gewaltthatigfeit).

Gewalt und Macht find mir allein verliehn; 3ch ichreite über boch und niedrig bin! Unfduld und Froblichfeit wird mir jum Raub, Reichthum und Gaben tret ich in ben Staub. Die Belt.
Ich fubr' euch an. Wir leife nachgugebn Rann auch bas Machtigfe nicht wiberflebn.

## Die weiblichen Zugenden. 3 um 50. Januar 1782.

Bir bie Deinen Bir vereinen, In ber Mitte Bom Bebrange. Bor ber Menge Leife Schritte; Bir umgeben Stete bein Leben, Und bein Bille Seift une ftille Birfenb ichmeigen. Md verzeibe! Dag jur Beibe Diefer Feper Bir une freier Seute zeigen 3m Gebrange Bor ber Menge Dir begegnen Und bich fegnen.

A m o r. 3 um 50. Januar 1782.

Amor, ber ben iconften Segen Dir fo vieler Bergen reicht, Ift nicht jener, ber verwegen Eitel ift und immer leicht;

Es ist Amor, den die Treue Reugeboren ju sich nahm, Als die schöne Welt, die neue, Aus der Götter Handen kam.

Glerig horcht' ich ihren Lehren, Wie ein Anabe folgfam ift, Und fie lehrte mich verehren Was verehrungewurdig ift.

Mit ben Guten mich ju finden Bar mein erfter Jugenbtrieb, Mich ben Gblen ju verbinden Dachte mir bie Erbe lieb.

Aber ach! nur allzu felten Freut mein erfter Gruß ein Berg; Meine falfchen Brüder gelten Mehr mit leichtem Wechselicherz.

Einsam wohn ich bann, verdroffen, Allen Freuden abgeneigt, Wie in einen Fels verschloffen, Den die Fabel dir gezeigt. Doch auf einmal bilben wieder herzen fich, dem meinen gleich; Ewig jung tomm' ich hernleder ? ! Und befestige mein Reich.

Jugenbfreuben ju erhalten Belg' ich leis bas mabre Glud, Und ich führe felbst bie Alten In die holbe Zeit gurud,

Bas ben Guten Gut's begegnet' . The Leiten Gottliche burch mich.
Diefer Amor gruft und fegnet . Deute feine Areundin, Dich!

2 sid made district possi-

# Planetentan 3. 3um 50. Januar 1784.

Un Deinem Tage reget fich Das gange Firmament, Und was am himmel Schones brennt Das fommt und grußet Dich.

a ufju.g.

(Bier Winde machen Raum. Die jusis Simmerbeitchen treten herner, fie beingen Liebe, feben und Wachhebtum mit fich., Diele fahren Anner eiten die Auften jus begrüßen; inwis bittet fich ber Thiertreit. Die Flancten treten hieren. Mercut ruft fie jus Teper bed Taget; allein noch bezeigen fei treen lammuth, benn die Senne sernoell ju femmenn. Doch auch fie nach fich bald mit lieren Gefolge, fendet iste vollefamfen Gerahen ber Fächlin jum Guscherte und ber fepreliche Ann beginnt.)

## Die Liebe, geben und Bachsthum mitt fich führenb.

Dft icon tam ich frifd und beiter, Freute beines Tags mich bier; Doch ich eilte fluchtig weiter, Denn an einsam war es mir.

Seut fomm' ich aus fernen Reichen Wieber ber ju bir geschwind — Kinder lieben ihres Gleichen Und ich bin noch immer Ainb.

Darum bab' ich mir aus vielen Diefe mit berbei gebracht, Finde gar auch ben Gefpielen, Der uns frifch entgegen lacht.

Serne bleiben wir und mahren Mit ber größten Sorgfalt ibn, Deinen Sobn, ber bir nach Jahren Doch gar rechten Stund' erfchien.

Immer foll bas reinfte Loben Mit ibm machen, bei ibm rubn, Und ber Wachsthum mit ibm ftreben, Ebel einft bir gleich gu thun.

#### mercur.

Munter bin ich wie die Flammen, Daß mich alle Gotter loben; Immer ruf ich fie gusammen, Und gewöhnlich folgt man mir.

Aber heute ftand ich oben Mußig an bes himmels Stufen, Denn fie kommen ungerufen Und versammeln fich vor bir.

#### Wenus.

Nicht leer bacht ich berab zu fteigen: Ich mach ihr jedes herz zu eigen, Das wird an ihrem Kag die jahufte Gabe fepn; Es ist der himmelsgaben beste. Go sprach ich, trat voll Zwerficht berein; Allein ich feb, sie sind sich nach alle bein, Und so bin ich nur unnuch bei dem Esste.

### Tellus.

Mich schmudt ein tausenbfaches geben, Das nur von mir das Seben nimmt; Rur ich fann allen alles geben:
Genleßet was ich euch bestimmt!
Auch will ich feinem Sterne weichen,
Auf so viel Gater folg bin ich,
Am folgeften auf beines Gleichen
Und bich!

## Luna.

Was im bidten Saine Oft bei meinem Scheine Deine Hoffnung war, Komm' anf lichten Wegen Lebend bir entgegen, Stell' erfullt fich bar.

Meiner Antunft Schauern Sollt du nie mit Trauern Still entgegen gebn; Im Genuß der Freuden Will zu allen Zeiten Ich wandeln sehn.

#### M a r s.

Won bem Meere We bie Here Muthls stehn, Kon bem Orte Wo ber Pforte Drobende Gesahren wehn, Aus der Ferne Wie der Fraft. Und ich welle gerne Wo bein Bild Halls (hall) Gild.
Talsilch Gild.
Talsilch Gild.

#### Jupiter.

3ch bin ber oberfie der Gotter; Ber will fich über mich erbobn? 3ch ichleubre furchterliche Better; Ber ift's, wer kann mir wiberfiebn?

Wie wurd' es meine Bruft entgunben, Bestritte mir ein Gott bas Reich! Allein in bem, was fie fur bich empfinden, Weiß ich gern alle sie mir gleich.

#### Saturn.

Grau und langfam, boch nicht after Als ein andres Simmelelicht, Still und ernsthaft, boch nicht tatter Tret' ich vor bein Angesicht.

Siddlich wie im Gotterfaale Find' ich bich auf beinem Ehron, Dich begiadt in bem Gemahle In ber Lochter und bem Gohn.

Sieh' wir fegnen bich, wir bringen Dir ein bleibendes Gefchid, Und auf himmilich reinen Schwingen Ruhet über bir bas Glud.

Deine Tage fo umfrangenb, Immer licht und neu belebt, Wie ber Ring, ber ewig glangenb Mein erhabnes haupt umfcwebt.

#### E p b e l e

Im fernen Raum, wohin tein menschild Auge brang, Wo ich ber Sterne reine Bahn erblidte, Und mich ihr lieblicher Gefang Ju höhern himmeln aufentgutte, Dort ichmebt' ich einsam ungenannt, Geit vleien taufenb taufenb Jahren, 3ch war ber Erbe unbefannt Und hatte nichts von ihr erfahren;

Rum rufen mich verwandte Spharen: ... Bum erstenmal ein neuer Stern ... Romm' auch herab Sie zu verehren! ...

Bei beinem Fefte foeint mein fildes Licht; 3war flieg' ich halb mit Biberwillen nieber; Mieln vor dir und beinem Angeficht Kind- ich ben gangen himmel wieber,

## 6 0 L

Bon mir fommt Leben und Gewalt, Gebelben, Bobithun, Macht; Und wurd' ich finfter, rubig, falt, Sturgt' alles in bie Nacht.

Man ehrt mich, weft ich herritch bin, Man liebt mich, weit ich milb. Des Bilbes ift ein ebler Sinn, Du liebst ein ebles Bilb. Die Bolfen fahr' ich gteich und fonell Mit unverbroff bem Urm; Mein Licht ift allen Erben bell, Und meine Strahlen warm.

Erfalle Fürftin beine Pflicht Gefegnet tausendmal! Und dein Berftand fep wie mein Licht, Dein Wille wie mein Strabl.

## Maskenzug. Zum 50. Januar 1801

Der lang' ersehnte Kriebe nachet wieder, Und alles scheint umfranzet und umsaubt; Sier legt die Muth die scharfen Waffen nieder, Dein Sieger ift sogar der Helm geraubt; Das nabe Glüd erreget frohe Lieber, Und Scherz und laute Freuden sind erlaubt; Und wir, als ein Gebild aus hohern Sphären, Erscheinen heute beinen Tag gn ehren.

Die Palmen legen wir ju beinen Faben, Und Biumen ftreuen wir vor beinem Schritt. Die Eintracht barf fich wieder fest umschließen, Un ihrer Seite fommt die hoffnung mit. In Sicherheit und Mube zu genießen Und zu vergessen alles was es litt; Dieß ist der Munich, der jedes herz belebet, Das wieder feisch in's neue Leben strebet.

Und Ceres wird verschnet und verebret, Die wieder frob die goldnen Mebren regt; Benn bann die Julie prachtig wiederfebret, Die aller Freuden reiche Krange trägt, Wird auch der Aunft der iconife Bunfch gewähret, Daß ihr ein füblend Berg entgegenischlägt, Und in der Ferne sehen wir, auf's neue, Der obten Schwestern eine lange Reiche! Doch jeder blidt behende nach den Seinen, Und theilt mit Frenden freudiges Gefühl; Man eilet fich harmonisch zu vereinen, Und wir find bier an der Erscheinung Biel; Du gabist mit heiterteit uns zu den Deinen, Bergeibest mild bas bunte Mastenspiel. D sen begidatt! so wie du uns entzüdech, Im Arelse den du schaffest und begidaest.

## Mastentug. 3 um 50. Januar 1802.

Menn von ber Ruhmverfunderin begleitet Berolicher Gefang ben Geift entjander, Muf Chatenfelbern bin und wieder fchreitet, Mit Lorbere fich das eigne Jaupt umwindet, Ein Denfmal über Wolfen fich bereitet, Auf fowlubendes die fchnfte Dauer gründet, Bon Göttern und von Menichen unbegwungen; Go fceint's, er bab' ein bochfted giet errungen,

Doch hat und erft ber Muse Blid getroffen, Die bem Gefabrilioft en fich gugefelt, Dann ftehet und ein andrer himmel offen, Dann leuchtet uns bie neue iconire Beit. hier letnet man verlangen, lernet hoffen, Wo und bas Glid' am garten Faben balt, Und wo man mehr und immer mehr geniebet, Je enger fich ber Kreis im Arelie folliefet.

Baib fabift bu bich von jener eingelaben, Der Holben, bie mit Un fchuld fic verband, Ind Feld und Baum, auf allen beinen Pfaben, Erscheint belebt burch ibre Gbitretvant; Dich gruben tindlich bes Gebirgs Najaben, Des Meeres Nympben gruben bid am Strand. Ber einsam durch ein ftilles Lempe schreitet, Der fabit fich recht umgeben und begleifer. Doch follen wir nicht allzuweichlich fiblen, Da trifft und benn gar oft. ein Leichter Schlag. Dir fabren auf! Der wagt's mit und gu fpielen? Bath beimilch nedenb, balb am officen Eagl 3ft's Momus ber in ftabtlichen Gewählen, ein Satyr, ber im gelb fich üben mag? Das und gefcmerzt find allgemeine Possen, Bir fachen balb, wo es uns erft verbroffen.

Sie fommen an, vom wilden Schwarm umgeben, Den Phantasie in ihrem Reiche begt. Die Moge schwillt, bie im verworrnen Streben Sich ungewiß nach allen Seiten trägt. Doch allen wird ein einig glief gegeben, Und jeder süblt und nelgt sich, froh bewegt, Der Sonne, die das bunte Fest verguldet, Die alles schaut und kennt, beseht und buldet, 3 um 30. 3 an mar 1806.

Berglich und freubevoll Bringe ber Areue Boll, Singendes Chorl Aafch wie der Hande-Alang Tone bes Liebes Drang Steige ber Feftgesang zu bir empor!

Mitten in unfre Reihn Sturmet ber Krieg herein, Umftellt uns bier; Doch ber nur Wilbes benft, Schredenb fich vorwarts brangt, Setten bie Fahne fentt, Er neigt fich bir.

Soren bei'm Friedensfest Auch fich Trommete laft, Schon ist es nab. herr Gott bich loben wir! herr Gott wir banken bir! Segnest uns fur und fur! So flingt es ba.

Bunben icon bellen fic, Bollen fcon toeiten fic, Bollen fcon toeiten fic, Dein Tag erfceint. Ebrfurcht uns all' burchbringt, Bhichied ber Arieger bringt hell bir ber Burger fingt, Alle vereint.

#### Die

## Romantische Poesie.

Stanzen

Erklärung eines Maskenzugs

ben 30. Januar 1810



Der Geburtslag der regierenben Hervoglin von Meinnar, der bestemt als ein ausbezeichnetes Sabresseif begangen wird, rief in diesem Jahre, dei den glichtighten Jamitiete Greignissen wird, rief in diesem Jahre, dei den glichtighten Jamitiete Greignissen in der Gesenwart bober vereirter Geste. Ju besonders Leichaften feverliche tetten auf, Auf die demissen gewindere Massenulg seinen einem Mottungen, dem unste Worfaberen Dichtungen, dem unste Worfaberen und auch die Annberen, ienes hoben Artenen dauge dem vorgägliche Kreigung schontern, in debeutenden mann nigsatisten Gestalten darzustellen. Ein Herold zeige fich daher, ansährend einem Minnessunger und helbenhöhert, werde vor die behen Hervischen zu beiden Geiten gestellt, durch nachsolgende Errophen, die vorüberzischende tiefel allegorischen sied in die Friederte.

# Minnefinger."

Bon Wartburgs Hohn, wo vor so manden Sonnen
Und Eure Water freundlich angedort,
Bohin, noch frod gedent der alten Wonnen,
Der ewig rege Vardengesst sich teht,
Belf jede Krone, die er dort gewonnen,
Des Gebers Anghor durch alle Zelten mehrt:
Das Gute, das geschebend uns ergebet,
Wird rühmlich, wenn die Zelt es trägt und schäbet

# Seldendichter.

Da sangen wir an jedem Fevertage,
Der Eurem Stamm die frische Knosse gab;
Den spatentisst en Anherrn trug die Klage
Melodisch groß zum siegaschmäcken Grab;
Dann tindeten wir jede Wundersage,
Das heldenschwert so wie den Zauberstäb;
Und jauchgend folgten wir dem junigen Paare,
Dem froben schonberrangten, zum Attare.

# 

Aun tritt ein Herold auf jur guten Stunde,
Der treu vor euch deur geldnen Seepter biett.
Er befingt von jener Zeit gewisse Aunde,
Daß Fürsten seiber mit Liebern sich geschämklich,
Und sädren seiben der froh in die Aunde
Der Bilder Schaar, wie sie uns dort entzückt;
Und juvezeilet vermag er anzumelden:
Der Liebe Scherz, darauf den Ernst des Heiden.

#### Rrubling.

#### . Sommer.

Der Sommer folgt. Es wachten Lag und Sies; Und von den Unen branget uns die Glunt; Doch dort am Basserfall, am Felfensiss, Erquickt ein Trunt, erfrischt ein Wort das Wint. Der Douner rollt, schon freuzen fich die Mithe, Die Hohle wöldt fich auf zur fichern Hut; Dem Cosen nach tracke sonelle ein frantrend Schmeettern; Doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.

# Minnepaar.

Im goldnen Glaus, im bunten Farbenicheine Der nenen Welt genlesen fie ben Tag. Er fagt's thr flar, wie er es freundlich meine; Sie fagt's thm fo, bas er es beuten mag. Er wagt es nun und nennet fie bie feine, Er wieberbolt's mit jebem herzensfolas; und so beglidt, bald offen, bald verstoblen, Des fagen Wortes em gas Wieberbolen.

#### Cangenbe. . d.

Ein leichter Sinn erhebt fie von ber Erben; Das muntre Paur, es mag nicht fille fiebn.

An Worte Statt find liebliche Gebathen,
Die zwar im Tact, jedoch von herzen gebn,
Und Schling auf Schlinge Kettenguge werben.
Wie luftig ift's, fich um fich felbt zu drehn!
Ditt leichtem Anfand wechfeln fie bie Glieber;
Doch febrt gum Auge bald bas Auge wieber.

Jagbluftige.

Mit ernftem Gang, zu ernfteren Geschäften, Biebt nach bem Balb ein frisches Jagerpaar, Getroft in sich, schant gleich ben oblen Schäften, Die sich zur Eine bober Balb gebar. Sie lächeln ftolg, vertrauend ihren Araften; So troben sie der Mahe, der Gesabr, Und denten nicht der Macht, die und gebietet, Wover Diana selbst nicht schät, noch hütet.

Serbft.

Den Fleiß belohnend aber tritt Pomone Mit reicher Gaben falle ju uns an. Mit Freuden feben wir ben Kraug, bie Krone, Hind viel genießt, wer heuer viel gethan. Der Water ichafft, er freut fich mit bem Sohne, Muf's neue Jahr gebt icon ber neue Plan; 3m Arels der Gafte water frobes geben: Der Gole bat, und will auch aubern geben.

Spielenbe.

Befic ift gut, ber jedem wohl bebaget; Doch wer ihn hat, wat' ihn gern wieder los. Und wenn er wagend nun das Glud befraget, Fallt ihm vielleicht logar ein boppett Loos. Setift wenn Verluft ihn bin und wieder plaget, If boch das Glud ber Ungewißheit groß. Mit Leibenschaft gentefen fie bes Lebens, !!

#### Binter.

I latte by the

Wir durfen taum hier noch den Winter nennen: Denn ist wohl Winter, woode Sonne schellten met Wie Aufre, woode Sonne schellten met Wie Aufre, der Seie Alle berennen, Und jeder spricht und, handelt wie er's meint. Won allen Jahreszeiten die wir tennen If sies, die eine, die und so vereint: Seie zah und Dich, belebt nun dies Kefle, Und so erschellten die und be allerbeste.

#### Morben.

Doch wendet, nun von blefem Blumengrunen 3u nord foen himmelsfeuern bas Geschit — Bober auch uns mit Jugenbylang erschienen Die Majestkl in sterndurchwebtem Licht — Jam alten Wolf unaberwundner Sonnen, Das wanderen sich duch alle Lander sicht. Mit welcher Kraft bie Riefensäuste folagen, Seht ibr am Schwert, vom Zwerzenpaar getragen.

#### .. Brunehilb.

Dem pol entipriest die herrlichfte der Frauen, Ein Miefentlind, ein träftig Munberbild. Start und gewandt, mit hohem Seibstvertrauen, Dem Feinde getimm, bem Freunde fig und mild, So leuchtet, nie verstedt vor unserm Schauen, Am horizont der Olgekunft, Brunebild, Wie ihres Nordens siete Sommersonne, Wom Cismeer bis zum 30, bis zur Garonne.

### Siegfried.

3hr schreitet funn ber gleiche Mann jur Celte, Der ihr bestimmt war, ben sie boch verter. Jur selnen Freund erkampst' er soche Beute, Outchprengte fun bad Jauberstammenthor. Wie schwerte fich auch breite, Die Freundschaft zieht er streun ber Minne vor: Dieß Schwert, ein Wert zwerzemszer Schniebebien, Schieb Ihn und Sie! Die festfames Vermählen!

#### Pringeffin.

Nun geht es auf, das Licht ber Morgentander, Die Tochter von Bugang. Ihr febt fie hier!
Alls Kafferekind trägt fie die Goldgewänder,
Und doch it sie des Schmudes böchfe Zier.
Die goldnen Schube, iene theuren Pfänder,
Die Liebesboten gusschen Ihm Dier,
Sie bringt der Zwerg, die frohste Worgengabe:
Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Sabe.

# Nother.

3ch fpreche nun fo beiter als bedächtig Bon König Rother's unbezwungner Kraft; Und ob er gleich in Waffen groß und mächtig, hat Liebe boch ihm seiches Glüd verschaft. Als Pliger Lug, als Gaft freigelbg, prächtig, hat er als heib guletz fie weggeraft, Jum schnften Glüd, zum böchfen Mutterloofe: Bon ihnen stammt Pipin und Carl der Große.

Asprian.

Den machtigften von allen Rampfgenoffen Erblidt ihr nun, ben Miefen Abprian. Ein Sagelwetter aus ber Wolf' ergoffen Erifft nicht fo blind und breit als blefer Mann. Dig Freunde haben felbft ibn angefchloffen: Drum wenn er gleich nicht Teinbe finden fann, Go fchlägt er boch, fohlägt alles um fich nieder, ilnb fchonet nicht bie eignen Waffenbrüber.

#### Recht und Ehre.

Die Welt, sie mare nicht vor ibm ju retten, Wenn nicht auch fler die Welsbelt vorgebaut, Ibn halt das Recht, ein hehres Welt, in ketten Der man getroff do großes unt vertraut; Die andre loett und zieht mit goldnen Ketten, Indem sie schmelchich nach dem wilden ihaut. Er gebt bedächtig an dem frohen Kage, Er siebt bedächtig an dem frohen Kage,

#### Liebe.

Dann folgen zwev. — Laf biefe mich ertfaten! — Sie find einander beibe nah verwandt, Mit Sonn' und Mondes Glang von hhhern Spharen Bu Wohl um Web, und freundlich zugefandt; Doch will fich diese nicht an jene tehren, Sie streift allein, verbirth, erquiett bas Land; ind feten sieht man beibe Schwester- glammen, Wie heut, gepaart, in Einigteit beisammen.

#### Ereue.

und bie Befdeldne geigt fich frei und freier Und irrt fich nicht am rauschenden Geton; Sie fecht vor euch, sie öffnet ihren Schieler Und will getroft so vor der Menge gehn; Ermutbigt glanget nun dos fille Keuer, Dem Gibbwurm gleich, so auspruchtes als fcon, Sie widmet euch den reinften aller Eriebe; Gern folgt fie dem Berblenft, fo wie ber Liebe.

#### Otnit.

Ein groß Berbienft weiß biefer gu erwerbeu, Entbrannt fit Menficumobl von hell'ger Giuth. Er ichaut umber auf flagliches Berberben, Mann miber Mann, Bolf wiber Bolf in Buth. Mit Drachenschweiß wird Berg und Wald fich farben, Die Eine farben fich mit Rauberbut, So baß, weil Gute dantbar nun ihm bienen, Unbolbe nicht zu ichaben fich erfuhnen.

#### Beitlich Regiment.

So tommt juleht bas herrlichfte ju Stanbe, Bonach bie Welt im Sangen immet ftrebt; Der Friede herricht im unbegrangten gande, Bo ilemand mehr vor felium Rachar bebt; Run liebt ber Menich ber Ehrlurcht hebre Banbe, Er fublt fich frei, wenn er gebandigt lebt; Rur will er felbi, er will ben herrn erwählen, Dem aber folls an Glad und Prunt nicht fehlen.

### Beiftlich Regiment.

Mit allem foll fic auch die Schwester fcmuden, Doch Demuth foll ihr hochstes Aleinod fenn. Sie geht mit freundlich halbgefentten Pilden, Und mit fich felbst fo rubig überein; Doch warbe sie ber erfte Plah beglüden: Dem Sochsun ist bie zwepte Stelle Bein. Sie scheint der Schwester Sobeit nachzusinnen Und möchte gern ben Schritt ihr abgewinnen.

Cangler und Elerteus. Much fleinre Befen fonmen mit jum Spiele: Gar manches wird burch fie geheim erregt. Der eine ber gemande mit fpigem Riefe Das Reich begtdnget, ja die Beinde foligt; Der andre, ber entferut vom Beitgewühle Das Bort, jum Buch erfarrt, am herzen trägt: Sie, beibe rubig, wiffen zu begeiftern, Sie geben nach, und oft vor ihren Meistern.

### Elberich. Rathfel.

Im ftillen aber herrichet über biefe Und weit und breit, ein wundersames Saupt, Scheinbar ein Kind und nach der Kraft ein Riefe, Das jeder läugnet, jeder hofft und glaubt: Der Welt gehört's, so wie dem Parablefe; Much ift ihm alles, ift ihm nichts erlaubt. Berein'es nur in findlichem Gemütte, Die Weisheit mit der Klugheit und ber Gute.

## Minnefinger.

und voller Butraun follest fich an — die Menge; Wir aber laffen fie in Frieden giebn. Ibr faht vor Euch ein liebevoll Gebrange, Gestalten voriger Zeit, vorüber siehn. Den bunten Staat, das blibende Geprange, Wir bitten, sehr nicht füchtig brüber bin: Inmendig waltet ebrfurchtevolle Scheue, Der Lebe Kanimen, wie das Licht der Treue.

Selbenbichter.

Ja felbft bas Große fowindet gleich ben Schatten, Und bbe wird ber thatenvollfte Raum; Drum foll die That fich mit bem Worte gatten: Ein folchet Zweig, sepflangt, er wird jum Baum; Buftwälder glebn fich über grune Matten, So blühr er fort, ber ichbne Lebenbtraum. Bas Eure hoben Watter, Ihr nach ihnen An uns gethan, es foll für ewig grunen!

In the total of the transfer

motorics during the end of the en

Company of the Compan

1 5 APR

# Mastengug ruffifcher Rationen

geftlieb.

Rafch herein und nicht gezaudert! Richt getoft und nicht gescaubert! Richt gefof't und nicht gescaubert! hier ist Emit bei Scherz. Lüchtig, feit, mit ftartem Schritte, Bringen wir jur Festes-Mitte Krembe Rieber, frembe Sitte, Wohlgefanntes Detz.

So entiegen wir auch stammen, Areifend gieben wir gufammen, Brie das Chor von Sternenstammer. Sich um Eine brebt.
In bem Glange beines Bobles Freuen wir uns untres Bobles. Wie ber Feuerglang bes Poles Sternensicht erobbt.

Sin und wieder und jur Seiten Sehn wir fremb Gelibe ichreiten, Dir die Freude ju bereiten Wie sie seber ichafft. Wandelt frohlich zwischen diesen, Die bes Keftes mitgenießen, 3wischen 3wergen, zwischen Miesen wieden ind bes Porbens Kraft.

Lächte, daß es dir gefalle, So gefallen wir uns alle, son Run ertont mit Einem Schalle Lauter Muniche Shor! Her bedarf es keiner Sichtung, Alle giebt vereinte Richtung, Trage Wahrheit, trage Othtung Diefen Kag emporland weg git er find "tar. Saftifeb. fin .. b i.e.

Wie wir follen
In bem vollen Campenhellen Caale!
Viele zeigen
Siele neigen
Sich mit einem Male.
Wenn es wären
Ulle ble blich ehren,
Treu und munter;
Wat es noch viel bunter,

#### Brautlieb.

Gr

"Kommt hervor aus euren Kemenaten, Bruder, rathet mir! ich möchte gerne frevn." Fragst du viel, so bist du schlecht berathen; Schau nur selbst herum und da und dort hinein.

Findeft du fie still zu Haus Und thatig und verständig; Richte nur den Hochzeitschmaus: Der Tanz ift gleich lebenbig.

Gie.

"Kommt herein, ihr lieben Nachbarinnen, Schwestern, rathet mir! man wirbt um meine hand." Fragst du viel, du wirst nicht viel gewinnen: Um dich jelbst verschlingt fich ja das Band.

> Db er bir gefallen tann? Die Augen mußt du fragen. Ob's ein braver guter Mann? Das muß das herz bir fagen.

> > Beibe.

"Einig find die Zwen, die fich gefunden! Lebt nun wohl! In's Leben geht es fort." Filefen doch für euch nun andre Stunden; Euch gehört von nun an jeder Ort.

> Sand in Sand, wie diefes Paar, Bollen wir das Fest genießen; Frohlich jauchze die ganze Schaar Und stampfe mit den Füßen!

Im Ramer

b e

Burgerichaft von Carlsbad.

1761 6 1 2

15

tester a con tin "angre d

Raiferi Antunft.

Ju bes einzigen Tages Feste
Schmidt end alle, windet Ardnge!
Daß für Heimische, für Gidte,
herrischer das Ebal crylänge,
Dem ein neuer Frühling weht.
Wäter, Mütter, Tächter, Schne,
Aus! Ein frobes Lied ertone,
Muse um euch ber verschöhe
Den Empfang der Majestät!

hier im waldbewachf'nen Thale, Das fo mancher Frembe fegnet, Weil mit heilfam beiger Schale Die Genefung ibm begegnet Und ibm frifches Leben schafft, Muß in tiefen Zeifenschinden Feuer fich mit Waffer binden, Ridften fiedenb sich entwinden; Reue Arafte wirtt bie Kraft.

Dem Genesnen, bem Gesunden, Bieten sich so manche Schäfe.
Daß ber Freund ben Freund gesunden Zeugen die ermählten Plähe,
Wie Erinn'rung tössich fer.
Und so wurden Bald und Wiese
Zum bewohnten Parablese,
Daß ein jeglicher genieße,
Sich empfinde, froh und frei.

Aber heute neu mit Machten Sprudle Quell aus deinen Shblen! Saltet aus die frischen Prachten, Ibr des grünen Ebals Juwelen, Holde Blumen, euren Flor! Und ihr Sprossen biefer Gauen, Kinder, elit Sie anguschauen, Wildet mit Wonne, mit Wertrauen, zu der Herrilden empor!

Sie, die Tausenden geboret,
Sie armahlt euch jie fist einer!
Ihr umgebt fie unverwedret;
Guddig gonut sie dieser Fever Mutterblide boch und mild.
Dränget euch ibr jungen Schaaren!
Dem der fruh fold Glüd erfahren,
Der Irlun Jiang, von Jahr zu Jahren,
Der Erfun rung himmelbild. Was in fegensreicher Enge Diefe Kalferstadt umwallet, Was in fröhlichem Gebränge Seit Jahrhunderten erschallet, Werde diesem Tag zu Theil! Alles Wohl, das hier gequollen, Alle Luft, die hier erschollen, Knft berad, mit fenervollen Segenswünschen, ihr zum Heil! Det State of the S

- Dich flein gebiamt Gefäß mit Schnud und Leben Des Blumenflores mablerich zu umwinden, Ift zwar zu spat; boch unfer Glud zu fanden Soll nun von Worten bich ein Kranz umgeben.
- Und möcht' er auch so gierlich bich umschweben, Wie ihn die Grazien, die Musen, binden; Rein auszusprechen, was wir rein empfinden, Ift fur den Dicter selbst vergebilch Streben.
- Den Lippen, benen Sulb und Gunft entquellen, Ben benen Freundlichfeit und Frohfinu wirfen, Saft bu, begludt Gefaß! bid nabern burfen;
- Detoftet haben fie bie beißen Wellen. —
  D mochten fie aus unfern Luftbegirten
  Des Lebens Balfam frifc erquidlich fcfurfen!



Wenn vor dem Glans, der um die Herrin schwebet, Das Bolf sich theite, in brängendem Gemüble, Dann gleich um sie sich nen zu sammeln strebet, Etumm erst und faumend, dann im hochgesüble Mit Leberuf den Widerhall belebet; So spreche nun die Armphe bleser Kühle Zu jedem still empfindenden Gemüthe Bon ibrer Annuth, Seiterkeit und Site.

Sprward'ger Fels! ber fich vom "Simmelsblauen "berad bem Thale reich bemoog"t vermählte, dam ichateneichen Berg ihr bunten Auen! Die längit jum Bilde fich ber Aunilier wählte, 3hr ließt euch fetst geschmicht und fröbilch ichauen; Doch immer war's als ob euch Elnes fehlter Run Sie auf euch mit hut nud Reigung bildet, Run wißt ihr erst warum ihr euch geschmichtet.

Die Sonne wird, o Romphe! bald fich fenten, In die du mit uns allen dich verwöhnet; Richt ohne Schmetz läßt sie entfernt sich benten. D möchte sie, nach der sich alles sehnet, hieher den Weg, froh wiedertebrend, senten! D möchtest du, wenn du dich neue verschütet, 3n deinem zweigumwölbren, suffzen Saale, Sie wiederfebn, sie sehn mit dem Gemable!

Promote trace

The minimum and the minimum an

The month of the control of the cont

modern to make the subject to see the same of the same

Der

# Ratificer

Laffet uns die Nacht erhellen Abernals mit bunten Feuern!
Die von Felsen, die von Weiden Biederglängend Ihr betheuren Unfere treuen Winsche Gluth. Abernals zur Morgenstunde Sammle fich die bunte Menge!
Stimme frebliche Gefänge;
Von dem herzen zu dem Munde Ströme neuer Lebensmuth!

Sorner schallen, Fahnen flegen, Erommeln tinnen frohe Teper; über ach! auf allen Jügen Liegt es wie der Wolfenscheiter, Der um Gipfel sich gethan. Und so spricht's aus trüben Bliden. Sie, die unser sich bemeistert, und erboden, und begeftiert, in dus Und Sie ziedt in Augenbliden. Die ju uns bernieder fteigend Mit uns manbett unfre Pfabe, Unifem Grube freundlich neigend, Die alleitig beitre Gnade, Sie zu miffen, meld ein Schmerg! — Erbstet euch! auch sie empfindet, Und die Muse foll's euch sagen: Denn die Muse dar es magen, Die bas Junre mohl ergründet, Auch zu bliden ihr in 8 herz.

"An der Kluft, vom gels umschossen, Dem der größer Schat entwillet; Bei dem Bolt, das unverbroßen Jungsewohnte Pflicht erfüllet, Ullen dient um fleinen Lohn; In dem menschenreichen Todes, Dem von allen Ort und Enden hallsbedurft'ge zu sich wenden, hertsch'ich num im grünen Saale, hertsch'ich num im grünen Saale,

"Und so sed ich Abgesandte Betette Wilfer, die mich ebren; Kreunde sind' ich, Nadverwandte, Die gang eigens mit gebören, Und so nenn' ich alles mein. Ja durch Neigung mir verbunden Habtt sich jeder aufgeheitert; Auch mit ist das herr eineltert, und mit ist das herr eineltert, und bie Feilheft bieser Stunden Wird mit unvergestich seven. "Reine Blumen foll man ftreuen, Da ich mit Bebauern scheibe. Geh, o Mufe! sag ben Treuen, Daß ich felbft mit ihnen leibe: Schnell war mir bie Stunde da. Lagt verstummen alle Lieder; Doch auf euren Lippen schwebet Jener Bunsch, ber mich belebet. Wenn ihr lispett: Kebre wieder! Datt for aleich mein office 3a."

Auf benn, Muse! zu vertünden Was bie Fra u bit ausgetragen. Laste alle Nebel (dwinden! Last bie schonle Eagen!
Weil ein jeder hoffen mag.
Die ihr traurig sie begleitet,
Eite entzückt ihr dann entgegen;
Und ihr beingt auf neuen Wegen,
Kalferlich umber geseltet,
Sie herad am schonlen Tag.

יוו נטנו קרושבעב

1 1

# Raiferin von Defterreich Majeftat.

Wie lange harren wir gewiffer Aunbe!
Wie ift das Zweifeln bang, die hoffnung fuß!
Noch schwebt sie vor, die unwulltommne Stunde,
Da uns die Frau, die herrliche, vertieß,
Und uns das lehte Bort vom Gnabennunde
Die Wiederfehr, die baldige, verblich;
Wit folfen ja in diesem fillen Thale
Sie wiedersehn, sie fehn mit dem Gemahle.

Doch sold ein Bort last immer noch in Sorgen, Und leiber waren wir zu sehr verwöhnt; Erinnerten an jedem heltren Morgen Bie fie ums einst den schniften Tag verschont, Und unser Leben, bäustlich sonit verborgen, Mit herrilchteit der Majestat gefrott.
Es war geschehn! Sie war uns nun entrissen, Und wo sie ging wird man sie stets vermiffen.

Der ftarre Fels, er icheint fich noch ju neigen Bor ihrer Sobeit, ihrer Majestat; Die Stamme wiegen fich, in allen Zweigen Bon ihrer Anmuth lind und leis umweht; Die Blumen, die ihr Saupt im Granen beugen, Erbeben's forschend, wo vielleicht fie geht? Und mit den Bufchen, die ihr Blutten ftrenen, Wetteifern all' die herzen ibrer Trenen.

Und wenn fie sich im weiten Reich beweget, Nach jeder Michtung wird sogletch gefragt; Wenn dann der Weg sie in die Ferne träger, Bereitett Hoffen bitterlich bestagt, Und immer neu die hoffnung aufgereget, Sie wird erfüllen was sie gugesget; Erft soll es ibr und dem Genable gitaten, Die Tochter und den Eidam zu erblicken.

Es ift geschehn! Im feligsten Momente Begegnet fich der liebevolle Mild, und was bie Donau ernst und schnerzlich trennte Gibt wonnevoll die Eibe nun juride. Wet ist es, der's in Worte fassen könnte: Begunsigt sit der Höchsten größtes Gide, Im Drang der abnungsvolliert Weltgewühle Die elterlichen, findlichen Gestäble.

Auf hoher Burg sodann ein festlich Prangen Erhebt den Geist und überrascht den Sinn. Denn Bohmens hauptstädt soll das Glüd erlangen, Des höchsten Anblids einzigen Gewinn; Der Water will die Lochter dort empfangen, Der Kaifer Deitreichs Frantreichs Kaiserin. So wird er sie am Lag der Frende fübren Die herriich Fremdgewordne zu den Ihren. So nah gerudt follt' es vorüberrellen,
Ein Glide, des dann wohl immer fic perliert!
Nein! Idr verfagt es nicht den Hoffnungsvollen,
Sie rufen aus was sie im Elessien undert:
Wie unfre Brunnen immer treu gequollen,
So unfer Hery dem, der das Seepter fübrt,
tind unfer Edun, wie wir die Gaste gegegn,
Werdienet seinen Blide und seinen Sestu.

Run endlich melbet wärbevoll Geldute Der Meiseldten feverliches Nahu, Und an bes Berges ausgeglichner Seite Midt schon ber Jug den Kalferweg beran; Die Wenge schwillt in wogenbafter Breite, Ju seiner herrscher Bild brängt sie binan, Verstumme Lieb! und läft in vollen Edbeen Den Freuderus entgädten Busens hören!

# 3 46 T

# Raifers von Desterreich Majestat.

THE RESERVE

Er tommt! Er naht! — Wie fühlt bei diesem Shalle Die Seele gleich sich ahnungsvoll bedingt! Doch schreien sich die herzen alle Durch Leberul, davon ber fels erklingt. Run Muse! streue gleich auf die im Schwalle Bewegte Boltsfurth, die den herrn umringt, Den Samen aus zu würdiger Beachtung Des Augenblick und ewiger Betrachtung.

Denn wendet er in feinen weiten Reichen Den Bild umber nach mannichfaltigem Gut, Go übersiedt er gille sonder Eleichen, Die über allem ausgebeeltet rubt; Wo Ebne sich verstädet; Berge steigen, Der Uehre Gold, der edlem Webe Blut, Und scharenweis gum Angen eingehändigt Der Thiere Hereben, die ber Mensch gebändigt.

Und wo die großen Stuffe fich ergießen Durch überbreites, reichbebautes Land, Mit schnellen Fluthen manche Stabte grußen, Dort halt er gern bas Auge bingemanbt, Run laff er auch bes Laterblids genießen Die tiefe Stabt, die fühn fich unterwand, In enge Schlucht fich nothgebrungen fette, Bielleicht die kleinfte, keineswegs die lette.

Weil biefes That, von Bergen eings umfriedet; 2973 n. Ein ungebeures Bunder fid erzeugt.
Bo beimlich, feit Urjahren innermüdet,
heilfam Gemöffer, durch die Klufte schleicht.
In tiefen höhlen ohne Feuer fiedet,
Und ohne Fall boch in bie Lifte feigt,
Und wenn bes Wirfens Leibenschaft gestütet.
Die Telsen bildet benen es entwillet.

In tiefer Milbnis diefer Thaler-fcredte Des Jagers horn die scheuen Wilde faum. Er war es, der den Bunderquell entbedte, thu Bohnens Carl belet ben stummen daum. Ein jeder, der zu bauen sich erkette Auf heißem Boden, an der Schlünde Saum, Und ferne her nun die Erfrantten ladet, Siebt sich mit Bald und Keld und Erift begnadet.

So hat fortan, mit immer regem Streben, Ratur und Knuft viel Laufenben genübt. Bas Gott dem Lutger in die Hand gegeben, Wenn es der Kürft begünstigt und beschütet, Dann bleibt fürwahr ein unverwüftlich Leben, Indem der Gohn dem Kater nachefist. Geschlecker widerstehn der größten Plage Und bidin und wachsen bis zum föätsen Tage.

Bollftanbig ift jedoch tein Glud zu nennen, Bennt bei fo manchen Gut bas hochfte fehtt; Bir durften das nur in der Ferne tennen, Und Jahre haben wir umfonit gezählt. Erft heute nichen wir getroft betennen Bie folch ein Mangel und bisher gequalt; beut fublen wir entbehrter Regung Bonne. Der Blid des herrn, er ift die zwepte Sonne.

Erhabne Gegenwart! bie hente grundet Was lange icon ber Munich im fillen war. Beamte, Burger, wechfelfeits entzündet, Beeifern fich im neuen Jubelfahr, Und jeder macht die Araft die er sich findet, Rach allen Seiten thätig offenbar, Und num erichent, damit der herr sich freue, Das Alte seit, und lebenvoll das Neue.

Selbi jener wilbe Quell, ben tief im Schlunde akein Menschemis und teine Araft beschwer, Grarimmt nicht mehr am einzeswängten Schlunde, 3hm läßt die Weisselt nun ein offnes Thor; Damit der fernste Pilger bier gesunde, Wirft herubelnd frei er volle Araft hervor, Zerreißt nicht mehr die selbsgewölbten Decken, Aur beilen will er tunftig, nicht erchrecken.

Und wo die Brunnen lau und milber mallen, Befiehlt ber hetr, foll es auch heiter fenn. Schon richten fich empor geraume Hallen, Behauner Stamm fust fich geviertem Stein.

Goethe's Werte. XIII. 280.

Des herren Preis wird flets bafelbst erichallen: Er gab uns diesen Raum, er lud uns ein! Uns wird die Noth nicht mehr jusammen drängen, Behaglich soll das Wandeln sich verlängen.

Bon feines Auges milbem Blid entbrennet Ein heilig Feuer, bad uns nie entweicht; Und wie man erst des Sommers Krafte fennet Benn sich im herbst der Trauben Julie zeigt, So zeige sich, wenn er von uns getrennet, Der Segen wirssam, den er uns gereicht, Und werde so, beim gludlichsten Creignis, Die kleine Stadt des großen Reiches Gleichnis.

# 3 h r 0

ber

# Raiferin von Frankreich Majeftat.

Sieht man den schönften Stern die Nacht erhellen, So wird das Alage wie das Herz erquiett; Doch wenn, in seltnen langerschuten Källen, Ein herrliches Gestirn zum andern rückt, Die nah verwandern Strahlen sich gesellen, Dann weilt ein jeder schauend, hockentzückt; So unser Wick, wie er binauf sich wendet, Wird vom Werein der Majestat geblendet.

Wir benten noch wie sie hinweggezogen Der Eltern Aust, die holbe Friebensbraut; Schon beugten sich des Meines eble Mogen, Die beiden Ufer lächelten vertraut; So freut die Erde sich am himmelsbogen Bon farbigen Juwelen aufgebaut, Der, wenn er schon vor unsern Augen schwinder, Den Artieben sichert, ben er angetündet.

Im neuen Reich empfängt fie bas Behagen Bon Millionen, die aus duftrer Nacht Aufschauen wieder zu gesunden Lagen, Jum sesten Leben abermals erwacht. Ein jeder fuhlt fein herz gesichert schlagen Und flaunet nun, denn alles ist vollbracht, Die holde Braut in lebensreichem Scheine — Was Taufende verwirrten 16ft der Eine.

Woriber trub Jabrhunderte gesonnen Er übersteht, Das Aleinliche in helliem Geistellicht, Das Aleinliche ist alles weggeronnen, Mur Meer und Erbe haben bier Gewicht; Ift jenem erst bas Ufer abzewonnen, Daß sich daran bie floje Woge bricht, So tritt durch weisen Schule, durch Machtgeschte Das feste Land in alle seine Nichte.

und wenn bem helben alles zwar gelungen, Den das Geschie zum Gunftling auserwählt, und ihm ver allen alles ausgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt; Ja reichlicher als Dichter je gesungen!
Ihm bat bis jest das höchte noch geschit; Nun fleht das Neich gessichter wie gerunder.
Nun flibt er froh im Gohne sich gegründer.

Und daß auch diesem eigne Hoheit gnüge, Ift Koma selbst zur Wächterin bestellt. Die Göttin, hehr an ihres Königs Wiege, Denkt abermal das Schiefal einer Welt. Was sind hier die Trophäen aller Siege, Wo sich der Vater in dem Sohn gefällt? Valammen werden sie des Glüds genießen, Mit milder. hand den Lapustempel schiefsen, Sie, bie jum Borzug einst ale Braut gelanget, Bermittlerin nach Ghtterart zu senn. Alls Mutter, die, ben Sohn im Arme, pranget, Beforber encen, dauernden Berein; Sie klare, wenn die Welt im Duftern banget, Den Simmel auf zu ewigem Sonnenschein! Uns sep durch sie dies lehte Glide beschieben — Der alles wollen fann, mil auch den Frieben.

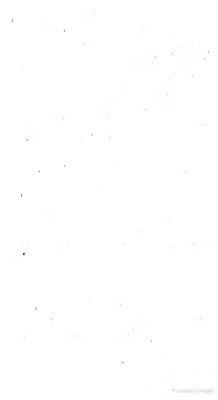

#### Des

## Epimenides Erwachen.

Den Frieden fann das Wollen nicht bereiten: Ber alles will will fich vor allen machtig. Indem er fiegt, lebrt er die andern fireiten; Bebenkend macht er feinen geind bedächig; So wachsen Araft und Lift nach allen Seiten, Der Belttreis ruht von Ungeheuern trächtig, Und ber Geburten zablennise Auge Drobt jeden Lag als mit dem jüngften Lage. Der Dichter sucht bas Schieffal zu entbinden, Das, wogenhaft und schredlich ungeftaltet, Richt Mas, noch 3let, noch Richte weiß zu sinden und braufend webt, geribtt und tnitrichend waltet. Da fast die Kunft, in liebendem Entgünden, Der Masse Wust, die ist sogleich entsaltet, Durch Mitverdienst gemeinsamen Erregens, Gefang und Rede, sinnigen Bewegens.

# Mitwirfende.

| Regie .       |           |       |     |    |       | Genaft.           |
|---------------|-----------|-------|-----|----|-------|-------------------|
| Tonfünftler , |           |       |     |    | B. A. | Beber.            |
| Schaufpieler. |           |       |     |    |       |                   |
| Prolog.       |           |       |     |    |       |                   |
| Die Mu        | fe .      |       |     | ٠. |       | Wolff.            |
| Wortfah       | rer:      |       |     |    |       |                   |
| Epimenil      | es .      | ٠.    |     |    |       | Graff.            |
| Damonen       | :         |       |     |    |       |                   |
| bes Krieg     | в.        | ٠.    |     |    |       | Szaibe.           |
| 9             | (Carbina  | ĭ     |     |    |       | Dets.             |
| day -         | Diplom    | at    |     |    | - 0   | Boiff.            |
| ber Lift:     | Szofman   | 111   |     |    |       | Deny.             |
| oer ent.      | Dame      |       |     |    |       | Engels.           |
|               | Jurift    |       |     |    |       | Lorging.          |
|               | Luftige ! | Perfe | m . |    |       | Ungelmann.        |
| ber Unter     | brůďung   |       |     |    |       | Stromeper.        |
| Shaufpieler.  | WF.       |       |     |    |       |                   |
| Chorführer:   |           |       |     |    |       |                   |
| Jugenbfür     | est .     |       |     |    |       | Moltfe.           |
| Chor ber Zug  | enten:    |       |     |    |       |                   |
| Glaub         | e .       |       |     |    |       | Eberwein.         |
| Liebe         |           |       |     |    | . 1   | Ungelmann.        |
| Hoffni        | ing .     |       |     |    |       | Boiff.            |
| Einigt        | eit .     |       |     |    | . !   | Corsing.          |
| Begleitenbe:  |           |       |     |    |       |                   |
| Bwen          | Genien    |       |     |    | ~     | Bect.<br>Riemann. |

Someigenbe:

Rleinere Genten.

Rleine Damonen.

Chbre:

Krieger, Soffeute, Echo ber Freigefinnten,

Sieger, Frauen, Lanbleute.

Decorateur . . . . . Beuthe

Berlin, b. 50. Marg 1815. Weimar, b. 50. Januar 1816.

#### Des

## Epimenibes Erwachen.

## Erfter Aufzug.

Ein prachtiger Caulenhof; im Grunte ein tempelannliches Mohngebaube.

### Erster Auftritt.

#### Die Mufe.

(3men Genien, der eine an einem Abprilud Leper, Maden, gefchrie: bene Rolle, trophaenartig, tragend; ber andere einen Sternenfreiß um fich bert.)

In tiefe Sclaveren lag ich gebunden Und mit gefiel ber Startheit Elgensinn; Ein jedes Licht ber Fresheit war verschwunden, Die Fesseln felbit, sie fobienen nitr Gewinn: Da nahte sich, in holden Arubilingestunden, Ein Glanzbild; — gleich entgädt — so wie ich bin — Seh' ich es weit und breiter sich entfalten, Und rings umber ist keine Spur bes Alten.

Die geffein fallen ab von Jand' und guben, Wie Schuppen fall's berad vom farren Bild, Und eine Thrane, von ben liebeführn, Jum erften Mal fie tehrt in's Ang jurud; Sie fließt — ibr nach bie Gotter Schweftern fließen, Dad Berg empfinder langli entwohntes Glut, und mir erscheint, was mich bieber gemieden, Ganz ohne Kampf, der reine Seclenfieden.

Und mir entgegnet, was mich sonst entsudete: Der Leper Klang, ber Tone süßes Licht, Und, was mich schnell ber Wirflichelet entradte, Bald ernst, bald frohgemuth, ein Aunsigesicht; Und das den Pergamenten Ausgebrückte, Ein unergründlich sichweres Leichzewicht; Der Sterne Kreis erhobt den Bild nach oben Und alle wollen nur das Eine loben.

Und Gind und Unglud tragen fo fich beffer, Die eine Schale fintt, bie andre fieigt, Das Unglud mindert fich, das Gind mird größer, So auf den Schultern trägt man beibe leicht! Da leere das Geschied die beiben Jaffer, Der Segen trifft, wenn Jud und nie erreicht; Bit sind für siese dem guten Gest zu Theile, Der bife selbst er wirft zu unferm heile.

So ging es mir! Mog' es euch fo ergeben, Daß aller haß fich augenblide entfernte, Und wo wir noch ein buntles Bblicon feben, Sich alfobald ber himmel überfternte, Es taufenbfach erglangte von ben Soben Und alle Belt von une die Eintracht lernte; Und fo genießt bas hochfte Gind hienieben, Rach bartem außerm Kampf ben innern Arieben.

(Die Muse bemegt fich als trenn fie abgeben wollte; bie diinder gieben voran und find ichnen in ber Gouliffe, sie aber ift nech auf tem Teater, wenn Epimen ibes erichelint; bann spriche fie solgende Stange, gest ab und jener tommt bie Entfen prast.)

#### mufe.

und biefen laff ich euch an meiner Stelle, Der, früber icon, geheimnisonl belebet, Mis Mann, ber Beiebett unversiegter Quelle und ihrem Schau'n fich trenlich gugetebrt, Run freigefinnt, beinah jur Götterheile, Die wunderbarften Bilber euch ertiart; Doch last vorher die milbeften Gestalten In eigenfinniger Araft geritörend walten.

(Hb.)

#### 3menter Muftritt.

## Epimenibes.

Uraften Walbes mejekatische Kronen,
Schroffglatter Felsenwände Spiegelstäden
M Schein der Abendsonne zu betrachten —
Erreget Gest und herz zu der Ratur
Erhabnen Gipfeln, ja zu Gott hinan.
Auch schau'lch gern der Mentschehande Mert,
Woher des Weisters hochgebante strahit;
und bieser Pseiter, bieser Saulen Pracht
Umbandt ich sinnend, wo sich alles füzte,

Wo alles tragt und alles wird getragen!
So freut mich auch zu sehn ein edles Bolt
Mit seinem Herricher, die im Einklang sich
Ausammenwirfend sügen, sür den Tag
Ja für Jahrhunderte, wenn es geslingt.
Und so begrüß ich froh die Worgensonne,
Begrüße gleicherweis die scheidende;
Dann wend ich meinen Wild den Sternen zu,
Und dort wie bier ist Einklang der Bewegung.
Der Jugend Nachtgesährt' ist Leidenschaft,
Ein wildes Zeuer leuchter ihrem Pfad;
Der Greis bingegen wacht mit hellem Sinn
Und sein Gemütd verfolieft das Emige.

#### Dritter Auftritt.

#### Genten

(treten rafd) auf und fiellen fich ibm gu beiben Geiten).

Wanbelt der Mond und bewegt fich der Stern, Junge wie Ulte fie schlafen so gern; Leuchtet die Sonne nach ibblichem Brauch Junge wie Alte fie schlafen wohl auch.

#### Epimenibes.

Ein heitres Lieb, ihr Ainber; boch voll Sinn.
Ich fenn' cuch wohl! Sobald ihr icherzend fommt,
Dann ift es Ernft, und wenn ihr ernftich fprecht
Bermuth' ich Schalfteit. Schlafen meint ihr, ichfafen?
An meine Jugend wollt ihr mich erinnern.
Auf Ereta's Sohn, des Baters Heerde weidend,

Die Infel unter mir, ringsum bas Deer, .. Den Tages : Simmel von ber einzigen Sonne Bon taufenben ben nachtigen erleuchtet: Da ftrebt's in meiner Geele biefes MIL. Das herrliche, ju fennen; boch umfonft: Der Rindheit Banbe feffelten mein Saupt. Da nahmen fich bie Gotter meiner an, Bur Soble führten fie ben Ginnenben, Berfentten mich in tiefen langen Schlaf; Mis ich ermachte bort' ich einen Gott: "Bift vorbereitet," (prach er, "mable nun! Billft bu bie Begenwart und bas mas ift, Billft bu bie Butunft febn, mas fenn wirb." Gleich Mit beiterm Ginn verlangt' ich ju verftebn, Bas mir bas Muge, mas bas Dbr mir beut. Und gleich ericbien burdfictig biefe Belt, Bie ein Arpstallgefaß mit feinem Inbalt. -Den ichau' ich nun fo viele Jahre ichon; Bas aber funftig ift, bleibt mir verborgen. Coll ich vielleicht nun fclafen, fagt mir an, Daß ich augleich auch Runftiges gemabre?

#### Benfen.

Bareft bu fieberhaft, warest bu frant, Busten bem Schlafe bu berglichen Dant: Beiten sie werben so fieberhaft fepn, Laben bie Gotter jum Schlafen bich ein.

#### Epimenibes.

Jum Schlafen? jest? — Ein fehr bebeutend Wort. Imen eures Gleichen find's, wo nicht ihr felbst, Eind Zwillingsbrüder, Einer Schlaf genannt, Den andern mag ber Menich nicht gerne nennen; Doch reicht ber Beife einem wie bem andern Die Sand mit Billen — alfo, Rinber, hier!

(Er witht ihnen die Sande, welche fie ansaffen.) hier habt ihr mich! Bollziehet ben Befehl, Ich lebte nur mich ihm ju unterwerfen.

#### Genien.

Wie man es wendet und wie man es nimmt, Alles geschieht was die Sotter bestimmt! Lag nun den Sonnen, den Monden den Lauf, Kommen wir zeitig und wecken bich auf.

(Epimenites seight sogistet von den Anadem, die Seigen sienen, und ab ie Worksinge sich seigen, siedet man ein prächtiget Zager, über demitelern eine wobsieriezuschreibe Lampe. Er besteigt et, man siede ihn sich niederlegen und einschlasen. Sobald der Weise nute, sieden preis derm Parentille einschlassen, werden preise vor einschlassen, dass den preise der Weisen der Anadem preise derm Verlegen und ben Schaft und Tod, nach antifer Weise, weige seite ist, auf weise den bereit benacht und ben Schaft und Tod, nach antifer Weise, weige seite ist, auf einem Donntern, der

#### Bierter Auftritt.

#### heereszng.

(Im Cofium ter fammtlichen Boller, welche von ten Romern juerft bezwurgen und tann ale Buntesgenoffen gegen bie ubrige Welt gebraucht worten.)

Der Ruf bes herrn Der herrn ertont; Bir folgen gern, Bir find's gewöhnt;

Sheho:

Geboren finb. Bir all' sum Streit Bie Shall und Binb Bum Beg bereit. Bir siebn, wir giebn Und fagen's nicht, Bobin? mobin? Bir fragen's nicht; Und Schwert und Spies Bir tragen's fern, Und jens und bieß Bir magen's gern.

### Funfter Muftritt.

(febr fchnell auftretenb).

Mit Staunen feb' ich euch, mit Freube, Der ich euch fcuf bewundt' euch beute: 3hr gieht mich an, ihr gieht mich fort, Mich muß ich unter euch vergeffen : Mein einzig Streben fen immerfort Un enrem Gifer mich ju meffen. Des Sochften bin ich mir bewußt, Dem Bunderbarften wibm' ich mich mit guft: Denn wer Gefahr und Tob nicht icheut ..... 3ft herr ber Erbe, herr ber Beifter; Bas and fich gegenfest und braut, Er bleibt gulest allein ber Meifter. ... Goethe's Berte, XIII. 28b.

Kein Biberfpruch! tein Biberfireben!
3ch fenne teine Schwierigfeit,
Und wenn umber bie Lander beben,
Dann erft ift meine Bonnegeft.
Ein Weich mag nach bem andern subren,
3ch steh' allein und wirfe fret;
Und will sich wo ein schneller Knoten schwizen,
Um besto schweller hau ich ihn entzwen.
Aum ist ein großes Werf getban,
Ein neues war schon ausgebacht,
Und war' ich ja auf's Aruserite gebracht,
Da sängt erft meine Aubnbeit an.
Ein Schauber ibertauft bie Erbe,
3ch ruf ibr zu ein neues Werbe.

(Ein Branbichein verbreitet fich uber bas Theater.) Es werbe Finfternig! - Gin brennend Deer ? Soll allen Sorigont umrauchen Und fich ber Sterne gitternd Beer 3m Blute meiner Rlammen tauchen. Die hochfte Stunde bricht berein. Bir wollen ihre Gunft erfaffen! dinne bol us Gleich unter biefer Ahnung Schein Entfaltet euch, gebrangte Maffen, bus uns di ge Bom Berg in's Land, flugab an's Meer 149110 Berbreite bich, unüberwindlich Geer! Und wenn ber Erbfreis übergogen Raum noch ben Athem beben mag, chet will bed and ?! Demuthig feine herrn bewirthet 2 4. 3 100 2-4: Um Ufer ichließet mir bes 3wanges ehrnen Bogen :" Denn wie euch fonft bas Meer umaurtet, Umgartet ihr bie fuhnen Wogen: Tod 87, 10 1991

So Racht fur Nacht, fo Lag fur Lag; "Rur teine Borte - Schlag auf Schlag!

, , Seeres jug

(fich entfernend

So geht es tühn Jur Weit hinein; Mas wir beziehn Wird unfer fenn: Wil einer das, Berwehren wir e; ... dat einer was, Berzehren wir's.

Hat einer g'nug
Und will noch mehr;
Der wille Jug
Macht alles leer.
Da fact: man auf,
Und brennt das Hans.
Da pact man auf

agree to a per years

So sieht vom Ort
Mit festem Schrift
Der Erste fort,
Den Zweyten mit;

Benn Bahn und Bahn Der Befte brach, Kommt an und an Der Lette nach.

## Sechster Muftritt.

## Damonen ber Lift

(treten, in verschiedenen Gestalten, bon derfetben Seite, nach weicher das Ariegts beer abzliebt, auf, ichlingen sich burch die Golomme burch, woelche in ihrem volchen Schritt gehindert langlamer abzlicht).

> Wenn unfer Sang Gefällig lott, Der Sieges Drang Er schwantt und ftoct; Wenn unfer Jug Sich frimmt und schlingt, Der Wassen Flug Wird selbst beblingt.

Nur alle mitDahin! dahin!
Nur Schritt vor Schritt,
Gelaffen thou.
Wie's sieht und fällt
Ihr tretet ein,
Geschwind die Welf
Wirb euer sepu.

(Wenn ber Ariegsjug das Theater verlaffen bat, haben die Reuangetonmenn taffelbe (con vollig eingenommen, und indem ber Damon bes Ariegs ben Seinigen folgen will, treten ihm die Danonen ber Lift in ben Morg.)

## Siebenter Auftritt. Damonen ber Lift.

MILLE.

Salt ein! Du rennft in bein Berberben! Damon bes Ariegs.

Ber alfo fpricht ber muffe fterben.

pfaffe.

Ertenn' ich boch daß du unfterblich bift, Doch auch unfterblich ift bie Pfaffenlift. Damon bee Kriegs.

So sprecht!

Jurift.

Furmahe, dein ungejahmter Muth gaft fic durch Gute nicht erbitten. Du wirft mit einem Meer von Blut Den gangen Erbireis überfchutten.

Diplomat.

Doch wandt' ich dir nicht fill voran und folg' ich nicht den rafchen Pfaden; Go haft du wenig nur gethan Und wirt bir immer felber icaden.

Dame.

Wer leife reist und leife qualt, Exretdet juleht bes herrichers bochftes Iel; Und wie den Marmor felbst der Tropfen Folge höhlt, So todt' ich endlich das Gefühl.

Diplomat.

Du eist uns vor, wir folgen fitill Und mußt uns noch am Ende ichaben: Denn wer ber Lift fich wohl noch fugen will, Wird ber Gewalt fich wiberfegen. Damon bes Rriege. 1 9 }

Berweilet ihr, ich elle fort!

Der Abschule der sit meine Sache.

Du wirfest dier, du wirfest dort.

Ind wine ich ische finde mache, finde in u. ich men ich nicht ein Ende mache, finde in u. ich die finde mache.

So hat ein ieder noch ein Wort.

3ch ibse rasch mit einem Male
Die größten Zweisel Angesichts.

So legte Vrennus in die Schale

Das Schwert statt goldenes Sewichts,

In magst nur deln Gewerbe treiben

In dem dich niemad übertriss;

In dem dich niemad übertriss;

In dem nur mit dem Schwerte schreiben.

Wit blut'gen Jugen, meine Schwerte schreiben.

(Geht raids ab.) minis tim

## Damonen ber Lift.

Der Kriegesgott er muthe jest, Und ihr umgarnt ibn doch gulest. Diplomat.

Bertret' er golbner Saaten Salme Mit fligelichnellem Siegeslauf, Allein wenn ich fie nicht germalme Gleich richten fie fich wieber auf-

Dame. Die Geifter macht er nie zu Sciaven, Durch offne Rache, harte Strafen Macht er fie nur ber Kreibeit reif. So fmann. Doch alles mas wir je erfonnen Und alles was wir je begonnen Gelinge nur burch Unterfoleif.

Wfaffe.

Den Bolfern wollen wir perfprechen, Gie reigen zu ber fibniften That; ift in benn Borte fallen, Borte brechen, Benn Borte fallen, Borte brechen, Rennt man uns weise, Ang im Nath, ballan

Burife all Man nearry

Durch Baubern wollen wir gerwehren Und alle werben und vertraun nd id iham sind Es fep ein ewiges Zeifibren, i and bmilden die Es fep ein ewiges Mieberbaun.

Luftige Perfon. dull

Steht nur nicht so in eng geschloss nen deiben, Schlieft mich in eure Sirtel ein! 300 and ob Damit zu euren Gauteleben 360 and nagran Die meinigen behülflich feb'n. 360 370

Bin der gefährlichte von allen!
Dieweil man mich für nichtig halt,
Daran hat jederman Gefallen,
Und so betrieg' ich alle Welt.

Euch dien' es Allen jum Bescheibe: 3ch spiele boppelte Person: Erst komm ich an in biesem Kleide, In diesem mach' ich mich bavon.

(seigt fich ale bofer Geift, verfinft, eine Riamme ichiaat empor.)

#### Diplomat.

Und nun beginnet gleich — bas herrliche Gebanbe, Der Augen Luft, bes Geifteb' Frenbe, Im Wege fieht es mir von allen; Durch eure Runfte foll es fallen.

#### Sofmann.

Leife mußt ihr bas vollbringen, Die gelinde Macht ift groß; Burgetfafern, wie fie bringen, Sprengen wohl bie Felfen los.

#### Chor.

Leife mußt ihr bas vollbringen, Die geheime Macht ift groß.

#### Sofmann.

und fo lofet fill bie Fugen An dem bertilden Palaft; und die Pfeller, wie fie trugen, Sturgen durch die eigne Laft. In das Feste sucht zu bringen Ungewalfsam, obne Stoß.

## Chor.

Leife mußt ihr bas vollbringen, Die geheime Macht ift groß.

(Wahrend blefeb letten Chord vertheilen fich die Damonen an alle Couliffen, nur der Sofmann bleibt in der Mitte, die übrigen find mit dem letten Baute auf einmal alle verschwunden.)

### Meunter Auftritt.

## Damon als Sofmann (allein).

3ch trete fact, ich hatte puls und Oben. — Ich füble sie wohl, boch bor ich sie nicht; Es gittert unter mir ber Boden; Ich furchte felbst, er schwanft und belot:

(Er enternt fic bon ber einen Seite,) Die machtig riefenhaften Quadern Sie fceinen unter fich ju babern;

(Er entieme fich von ber anderm Seite.) Die schlanten Saulenschafte gittern, 27 bont. Die schoen Gileber, die in Liebesbanden Einträchtig fich gusammen fanden, 2abrbunderte ale eins bestanden — Erdbeben scheinen fie- zu wittern, Bel bringender Gefaft und Porth,

Die einem wie bem andern droht Sich gegenfeitig gu erbittern, (Er ritt lu bie Mitte, argmobnlich gegen beite Seiten.)

Ein Wint, ein Hauch den Bau zu Grunde stöft Wo sich von felbst das Feste lost.

e3n bent Augenblide bricht alles jufammen, Er fiebt in ichroeigender, ump fichtiger Betrachtung.)

when you had a second of the s

Behnter Auftritt

Dâmon ber Unterbrückung (mm auf)

(Sm Coftum eines orientalifden Defpoten.)

Damon ber Lift (ebrerbietta). Mein Furft! mein herricher, fo allein?

Damon ber Unterbrudung. Da wo ich bin, ba foll fein andrer fepn.

Damon ber Lift. Auch bie nicht, bie bir angehören?

Damon ber Unterbrüdung.
Ich werde niemals bir verwebren
Bu ichann mein fürftlich Angesicht;
Doch weiß ich wohl, du liebst mich nicht.
Dein Bielbemühn was hilft es bir?
Denn ewig bienfbar bift du mir.

Damon ber Lift.

herr, bu vertenneit meinen Sinn! 3u bienen bir ift mein Gewinn; 3nn beno tann freieres Leben feon Mis bir pu bienen, bir allein! Was Großes anch die Welt gefebn, Jur deinen Ceepter fit's geschen, Was himmel zeugte, holle fand, Ergoffen über Meer und Land, Es tommt zuleht in beine hand.

Damon der Unterbeitenng.
Sehr wohl! Die Mübe mir perfairen und bas ist dein ebestier Berns: ihm den in Denn was die Kreibeit langiam schufgen, wicht auf der Artegshofaune Muss.
Doch bast du ting den Boden untergraden, so stürzt das alles Bild, vor Blib. Er den ich meinen stummen Giß In sel zen Wilfenen haben.
Du halt getdan, wie ich gebacht:
Ich will nun sehn was du volldracht.

(Bertiert fich unter bie Ruinen).

## Eilfter Muftritt.

Damon ber Lift.

Ja sebe nur und fieb bich um !
In unfere Schopfung magit bu wohnen.
Du findeft alles fill und fumm;
Denfit du in Sicherheit zu thronen:
Ibr bruftet euch ihr unteren Damonen
So migt ibr nutten, mogt auch ruhn,
Ich deut' euch beibes beimilich an;
Da mag benn jener immer thun,
Und biefer glauben es fep gethan.

Ich aber mirte foleichend immer gu, Um beibe nachftens gu erschrecken: Dich Kriegesgott bring' ich gur Rub, Dich Sclavenfürsten will ich weden. Bu bringen und ju weichen, Das ift Die größte Runft,

Und fo gu überfchleichen 65 fiere il ale. Das Glud und feine Gunft.

Die Wege bie fie geben, di Will lied &

Sie find nach meinem Ginn; 3 ... 3016 Der Uebermuth foll gefteben. 0 17.

Daß ich allmächtig bin.

## 3 mbifter Auftritt.

Damon ber Unterbrudung

Es ist noch allgu frisch, man fonnt' es wieder bauen Die graue Zeit, wirfend ein neues Grauen — Berwittrung, Staub und Regenschile Mit Moos und Bildwife sie die Kaume. Mit Moos und Bildwife sie die Kaume. Und zeiget dem erstaunten Blick Ein längs veraltetes verschwundenes Geschild. Bearaden auf enka jedes Glick.

(Batrend biefer Arte begrinet fich bie Ruine nach und nach.)

Richt gu gieren — gu verbeden,
Richt gu freuen — gu erschrecken,
Wachse bieses Jauberthal!
Und so scholeren und so wanken,
Wie verberbliche Gebanken,
Sich die Wische, sich die Kanten
Als Jabrunderte gumal.

So fer die Melt denn einsam!, aber mit, Dem Herrscher, ziemt es nicht, daß er allein ; Mit Männern mag er nicht verkebren, Cunuchen sollen Männern mehren, und den den Gene Männern mehren mehren Mit den follen schone Krauen Wit Taubendlich mit in die Augen schauen, Mit Pfanenwedeln luftig weben, Mich stedenswürdig all' umsehnen, mich flesenswürdig all' umsehnen, mich flesenswürdig all' umsehnen, mich die Augen Schaueren mit allein. Das Paradies es tritt berein!

Ter uht im teberfulg gebettet, die die die die fich glidelich wähnen Sie find bewacht, sie find gefettete,

## Drengehnter Auftritt.

(ungefeben aus ber Kerne).

TO THE PARTY OF TH

Ja, ich fcweife fcon im Beiten Diefer Wilbnif leicht und froh: Denn ber Liebe find bie Zeiten Alle gleich und immer fo.

Damon ber Unterbrudung.

Wie? mas bor' ich ba von weiten? Ift noch eine Seele froh? Ich vernichte Zeit auf Zeiten Und fie find noch immer fo! —

Meloble jenes Gefangs, burch blasende Instrumente. Der Damon zeigt indessen Gebarben ber Lieberraschung und Rubrung.)

Doch, bein Bufen will entflammen, Dich befanftigt biefer Schall? Mimm, o nimm bich nur gufammen

Gegen biefe Nachtigall!

L'tobe tritt auf. 1971 2 4 1 (Der Damon ift gurudgetreten.)

3a, ich malle gar fin Weiten a beidiren in I till Diefer Pfade leicht und froh! He dane if de Denn ber Liebe find Die Beiten Alle gleich und immer fo.

Damon ber Unterbrudung. D, wie tommt fie ba von weiten; Cha. in? .. Ohne Furcht und immer froh!

giebe. at . .

Denn ber Liebe fint die Beiten Italia if f 3mmer gleich und immer fo.

Damon ber Unterbrudung

at training in fau tor tretendon and er e Ben fucht bu benn? Du fucheft men! 3ch bachte boch bu mußt ihn fennen.

Liebe.

36 fuche wohl - es ift fo fcon! Und weiter weiß ich nichts zu nennen.

> Damon ber Unterbrudung canftandig jubringlich, gehalten und icherifafe). Run! o nenne mir ben Lieben Dem entgegen man fo eilt.

> > Liebe.

Ja, es ift, es ift bas Lieben, Das im Bergen fill verweilt!

(Der Danion entfernt fich.)

## Bierzehnter Auftritt.

#### Glaube

(hat die Schwester am Gesang erkannt, konnnt eilig herbeit, welrit fich ihr an bie Brugi).

#### Liebe

efabrt in thume beitern Gefange nich eine Beit lang fort, bis Giaube fich leibenichaftlich foereift und abroates ertet).

#### Glaube.

D liebste Schwester! taunit du mich und meine Leiden so empfangen? Ich irre troftlos, suche dich, Um beinem. herzem ausgubangen; Rum flied ich leider wie ich tam, Mich abgestoßen muß ich fühlen: Wert übelt um Zweisel, Kummer, Gram Wie sie des tieste berz durchwüßlen!

Liebe (fich nabernb).

D Schwester! mich so im Werbacht? Die immer neu und immer gleich Ansterden, unserblich macht, Die Sterblichen alle gut und reich, Bon oben fommt mir ber Gewinn, Die hochte Gabe wilft du lästern? Denn ohne besen beiten beitren Ginn, Bas waren mirvund unstre Schwestern!

Glaube.

Rein, in biefen Jammerstunden Allinger feine Freude nach! Schmerzen tausenbfach empfunden, herz um herz das inirschend brach,

|    | 1/1 -                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | Leer Gebet, vergebne Thranen,<br>Eingefetter unfer Schnen, |
|    | Unfrer herrlichfeit Berbohnen,                             |
|    | Der Erniedrigung Gemobnen! in nabent alt                   |
|    | Ewig bedt bie Racht ben Tag.                               |
|    | Liebe.                                                     |
| ١, | Es find nicht die letten Stunden, Im . 3 muft ni . 3       |
|    | Lag ben Gottern bas Gericht! in alle de                    |
|    | Glaube.                                                    |
|    | Die haft bu ein Glud empfunden: @ midsel &                 |
|    | Denn ber Jammer ruhrt bich nicht i m dult                  |
|    | (Gie treten aus einander.) if &?                           |
|    | Damon ber Unterbrudung Git ich.                            |
|    | Still! nun hab'-ich übermunben - anie                      |
|    | Schwestern und verftebn fich nicht!                        |
|    | (Bum Glauben), if in graffe                                |
|    | herrlich Mabchen! welches Bangen; 4 ? 3:84                 |
|    | Belche Reigung, welch Berlangen                            |
|    | Reget blefe fcone Bruft?                                   |
|    | Staube portit ofc                                          |
|    | Berr, o Berr! gerecht Berlangen                            |
|    | Bar bie Schwester ju umfangen,                             |
|    | Treue bin ich mir bewußt.                                  |
|    | Damon ber Unterbrudung (ur Biebe).                         |
|    | Bie? bu Solbe, bas Berlangen                               |
|    | Deine Schwester ju umfangen                                |
|    | Regt fich's nicht in beiner Bruft?                         |
|    | Liebe.                                                     |
|    | Sie, bie befte, ju umfangen                                |
|    | Fubl' ich ewiges Berlangen;                                |
|    | Romm, o tomm an meine Bruft!                               |
|    | Glaube.                                                    |
|    |                                                            |

Glaube.

D verzeih' bem Schmerz, bem Bangen! Raum getraut' ich ju verlangen Lieb' um Liebe, Luft um Luft!

(Sie umarmen fich.)

Damon ber Unterbrudung (fur fich). Immer machf't mir bas Berlangen Bu betheren; fie gu fangen Sep mein Strebeu, meine Luft.

(Brotfchen fle tretenb.)

Holbsel'ges Paar, das himmilich mir begegnet, Es sev der Tag für euch und mich gesegnet, Er sev bezeichnet immerbar! Ja, diefer Stunde jedes von uns gebente!

(Aleine Damonen mit Jumelen.)

Berfcmabet nicht die wenigen Gefchente Ans meiner Sand, verehrtes Paar.

(Die Liebe liebtofend und ihr Urmbander anlegend.)

Sanbe, meiner Augen Beibe, O wie drud' und fuff ich fie, Nimm bas toftlichfte Geschmeibe,

Erag' es und vergiß mich nie!
(Den Glauben liebtofend und ihr einen tofflichen Gurtef ober viellmehr Brufichmud anteaenb.)

Wie fie fich in bir vereinen Sober Sinn und Lebensluft: So mit bunten Ebelsteinen

Schmud' ich bir bie volle Bruft.

Die fleinen Damonen bringen heimfich fcmarge fcmoere Keinen bervor.) Goethe's Werte. XIII. Bb. 18 Glaube.

Das verdient mohl biefer Bufen Dag ihn bie Juwele fcmudt.

Daß ihn die Juwele ichmutt.

(Der rine Damon hangt ihr die Sette hinten in ben Gurut, in bem Augenbild fublt fie Schinerzer, fie ruft, indem fie auf die Bruft fiest.)

Doch wie ift mir! von Mebufen Berb' ich graulich angeblidt.

Liebe.

O! wie sich das Auge weldet, Und die hand wie freut sie sich! (Sie fierdt die kinne aus und verfest die Kinnkander von oben; das Odmenchen hings von unten eine Depositeite ein.)

Bas ift bas? wie flicht's und schneibet Und unendlich foltert's mich!

Damon ber Unterdrudung

So ist bein gartes herz belohnt! Bon blefen wird bich nichts erretten; Doch finde bich, bu bift's gewohnt, Du gehft boch immerfort in Ketten.

Du gehft boch immerfort in Netten.
(Sum Glauben, ber fich anglitth gebarbet, mit gefpucheiter Thelinahme.)
Ja ichluchze nur aus voller Bruft

Ind mache ben Berfuch zu weinen!

(Bu beiben gewältsam)

Bergichtet aber auf Glad und Luft;
Das Beffre wird euch nie erfcheinen!
(Ele fabern von ibm meg, werfen fich an bem Schmen nieber; Liebe biet trugent, Glaube fill.)

11 Y . 11. "

Setrennt wie fie gefesseit sind,
3ft Liebe thoricht, Glaube blind.
Allein die Hoffnung schweift nech immer frei,
Mein Zanber winte sie herbei!
3ch bin schon oft ibr liftig nachgezogen,
Doch wandelbar wie Regenbogen
Sest sie den guß bald da, bass dort, bald bier;
Und bab ich biese nicht betwogen,
Was bilft das alles ander mire!

## Sinfgehnter Auftritt.

Soffnung

(ericheint auf ter Ruine linfer Sand bes Bufchauers, bewoffnet mit heim, Schilb und Spert,

Damon der Unterbrüdung.
Sie tommt! fie fire! - 3ch will fie firren, 's ift auch ein Maddenhaupt, ich will's verwirren.
Sie fieht mich, bleibt gelaffen fiehn,
Sie foll mir biefmal nicht entgebn,

(Sanft theilnehmenb)

Im Gebrange hier auf Erben Kann nicht jeber was er will; Was nicht ift, es fann noch werben, hate bich und bleibe fiff.

(Sie bebt ben Speet gegen ibn auf und fleht in brobender Bebarbe und beweglich.)

Doch welch ein Rebel, welche Dunfte Berbergen pienlich die Beftalt! Wo find' ich fie? ich welß nicht wo fie wallt; Un ihr verschwend' ich meine Kunfte.

Berbichtet fdmantt ber Rebelrand und machft Und webt, er mebt undeutliche Geftalten, Die beutlich boch unbeutlich immer fort . Das Ungeheure mir entfalten. Befpenfter find's, nicht Bollen, nicht Gefpenfter. Die Birtlichen fie bringen auf mich ein. " Wie tann bas aber wirtlich febn Das Bebenbe, bas immer fich entichleiert? Berichleierte Geftalten, Ungeftalten, In ewigem Bechfeltrug erneuert! Do bin ich? Bin ich mir bewußt? -Sie find's! fie find auch nicht, und ans bem Grauen Dug ich voran lebenbig Rraft'ge fchauen; Furmabr es brangt fich Bruft an Bruft -Boll Lebensmacht und Rampfesluft; Die Saupter in ben Bolten find gefront, Die Rufe ichlangenartig ausgebebnt, Berfdlungen folingenb Mit fich felber tingenb, Doch alle flappernb nur auf mich gefpist. Die breite Bolte fentt fich, eine Bolte Lebenbig taufenbfad, vom gaugen Bolte" Bon allen Eblen fcmer; fie finft, fie bract, Sie beugt mich nieber, fie erftidt!

(Er reebtt sich gegen die von der Einbildungstraft ihm vorgespiegeite Bisson, weschie ifte aus, wahnt in die Enge geriteben zu fenn, ift gang nabe zu fnien. Die hoffnung nimmt ihre rubige Stellung weleder an. Er er mannt sich.

> Anfgeregte Sollenbilber, Beigt euch wilb und immer milber!

Ener Wanten, euer Beben \
Sind Gebauten; follt' ich beben?
Euer Laften, euer Streben,
Ihr Berhaften, ift fein geben;
Eure Saupter, eure Kronen
Sind nur Schatten, trube Luft.

Doch ich wittre Grabesbuft, Unten schein' ich mit zu wohnen Und schon mobert mit die Gruft. (Er enstitute mit Stauen.) Hoffnung (ist nicht mit wie fein). (Or Bortsung sille.)

Ende bes erften Aufgugs.

## 3 menter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

#### 2 i e b e

(erbebt fich nach einiger Beit, wie abwefent, wo nicht wahnfinnig).

Sag, wie ift dir benn gumalen? Mas beengt die fo- bas hert? Mas ich fible, find nicht Qualen, Mas ich leibe, ist nicht Schmerz. Db ich gleich ben Namen hore, Liebe, so bies ich immer fort; Es ift als ob ich gar nicht wäre, Liebe 's ist ein leeres Wort.

#### Glaube

ibte inbeffen aufgeftanben, aber nicht ficher auf ihren Fagen fiebt).

Wantt ber Felsen unter mit, Der mich sonft se fraftig trug? Nein! ich wante, sinte bier, habe nicht mebr Kraft genug Mich zu balten, meine Ante Brechen, ach, ich beuge sie Nicht zum Beten; sinnenios, herzios lieg' ich an bem Boden, Mit versagt, mit floct ber Oben; Götter! meine Noth ist groß! Liebe (weiter ichreitenb). 3war gefeffelt find die Sande, Doch ber Juß bewegt fich noch; Benn ich, ach, borthin mich wende, Schattl' ich ab das ichwere Joch.

Glaube (wie jene, nur etwas rafcher und lebhafter).

(Sieht die Schwester beran tommen.) D, die Schwester! Welch ein Segen!

Ja, die Gute kommt herbei. (Indem fie gegen einander die Arme aubftreden, feben fie fich, so weit emfernt, daß fie fich nicht berühren können.)

Liebe.

Gott! ich tann bid nicht erreichen, Ach, von bir fieb' ich gebannt! (Indem fie an ibren verigen Piap eilig jurud tebet.)

Glaube.

Gibt's ein Elend folchesgleichen! (Die noch gezögert und fich bin und wieder umgefeben bat, fintent auch nach forer Sette.)

Rein! bie Belt hat's nicht gefannt. (Beibe werfen fich, an ihrer Strue nieben.)

## 3 menter Auftritt.

5 o ff n un g (melde indeffen oben erfchienen und herunter geitreten ift).

3ch hore jammern, bore flagen,
3n Banden meine Schweitern ? wie,
D wie sie ringen, wie sie gagen!
Bernehmt mein Wort, es fehlet nie.
3hr zeigt mir freilich eure Ketten,
Geträuet nicht mich anzuschauf;
Doch bin ich, hoff euch gu erretten,
Erbebt euch, fommt mit zu vertraun!

#### Dritter Muftritt

Genten (berbet ettenb).

Immer find wir noch im Lande, dier und bort mit rafdem Lauf. (Sie nehmen de Seinen ab, pugleich mit bem Schwied. Erftlich löfen wir bie Banbe, Klöbe du fie wieder auf!

Denn uns Genien gegeben Barb gewiß ein icones Theil; Ener eigenes Bestreben Birte unn bas eigne hell. (Gie entfernen fc.) 5 offnung

Rehmt Gotteslohn, ihr fußen Bruber! (Sie bebe erft den Glauben auf und bringt ibn gegen die Mitter.) Und fieht nur erft der Glaube fest, So hebt sich auch die Liebe wieder.

Liebe

(bie von feibif auffpringt und auf die Soffnung loseitt). Ja, ich bin's, und neugeboren Werf ich mich an beine Bruit.

Glaube.

Bollig hatt' ich mich verloren, Bieber find' ich mich mit Luft.

Soffnung.

3a, wer sich mit nir verschworen,
3ft sich alles Gluds bewußt;
Denn wie ich bin, so bin ich auch beständig,
Nie ber Berzweissung geb' ich mich dahin;
3ch mibre Schwerz, das bichste Glud vollend' ich;
Welblich gestaltet, bin ich manntich tuhn.
Das Leben selbst ist nur durch mich lebendig,
3a über's Grab kaun ich's hiniber ziehn,
und wenn sie mich sogar als Asche sammeln,
So muffen sie noch meinen Namen kammeln.
Und nun vernehmt! — Wie einst, in Grabesbibten,
Ein frommes Vols gebeim sich stüdetete,
Und allen Drang ber bimmissich reinen Seesen
Nach oben voll Vertrauen richtete,

Richt unterließ auf bochten Sout ju gablen Und auszudauern fich verpflichtete: So hat bie Tugend fill ein Reich gegrundet Und fich, ju Sout und Trut, geheim verbundet.

Im Lieffien, hohl, das Erbreich untergraben, Auf welchem jene ihrectlichen Gewalten Aun offenbar ibr wildes Wesen haben, In majestätisch höhlichen Gestatten, Und mit den holben überreifen Gaben Der Dberfiche nach Belieben schalten; Doch wird der Boben gleich zusammen stürzen Und jenes Reich des Uebermuths verfürzen.

Bon Often rollt, Lauinen gleich, herüber Der Schnee- und Efsball, wälst fich groß und größer, Er schmilzt und nah und näher stürzt vorüber Das alles überschwemmende Gemäser: So strömt's nach Westen, dann zum Sab hinüber, Die Welt sieht sich geribtr — und fühlt fich bester: Bom Dean, vom Beit ber, fommt und Mettung; So wirft das All in glüdlicher Werfettung.

### Bierter Auftritt.

Genten

chen ben Schweften Kronen bareckent). Und so bestärft end, Koniginnen! Ihr fepb es, obichon jeht gebeugt; Ihr micht noch alles Glud gewinnen: Bom Simmel fepb ihr und gegengt; Bum himmel werbet ihr euch heben, — Die Sterblichen fie fehn's entgadt, — Und glorreich über Welten schweben, Die ihr auf ewig nun begludt.

Doch, was dem Abgrund fühn entfliegen Kann durch ein ehernes Geschöte Den halben Weltfreis übersiegen, Jum Abgrund muß es doch zurück. Schon droht ein ungeheures Bangen, Verzebens wird er widersiehn! thid alle die noch an ihm hangen, Sie müssen mit zu Grunde gehn.

Soffnung.

Run begegn' ich meinen Braven, Die fich in der Nacht versammet Um zu schweigen, nicht zu schlafen, und bas schone Wort der Freiheit Wird gelispelt und gestammelt, Bis in ungewohnter Neuheit Wir an unser Cempel Stufen Weit tekergugung, saut

Freiheit!

(gemäßigter)

Freiheit!

(von allen Ente Echo) Freiheit!

Liebe.

Rommt, gu febn mas unfre frommen Guten Schweftern unternommen,

Die mit Seufgen fich bereiten : Auf bie blutig wilben Beiten.

Glanbe. Denn ber Liebe Sulf und Laben Bird ben iconfien Segen haben, Und im Glauben überwinden Sie die Kurcht, bie fie empfinden,

Genius I.

Genius II.

Ihr werbet eure Rraft beweifen, Bereitet ftill ben jungften Tag.

Denn jenes Saupt von Stahl und Gifen Bermalmt bulent ein Donnerfchlag.

(Die fammilichen Tunfe, unter mitfallicher, Bogleitung, teiren fich um und geforn nach bern Stunde. Die Soffnung Septigt bie Buitern fines bei Buldwaret, Gland be und Liebe bie Munten tredie; ibe Ru na ben beftigen bie Treppen und fiellen fich an bie Pfreten. Gie begriffen fich alle unter einneben nehmach aum Michelen. Ein begriffen fich alle unter einneben nehmach aum Michelen. Es wird Mach.) n.

## Fünfter Auftritt.

#### Unfictbares Chor.

Sterne versanken und Monden in Blut. Aber nun wittert und lichtet es gut: Sonne sie nahet bem himmlischen Ehron, Lieber, sie tommen und wecken bich schon.

Die Genien erbfffien die Pforten, indem fie fich babinter verfleden und lauichen. Epimenibes rubt noch wie et eingeschlafen; die kampe brennt. Er ermodt, regt fich, fiebt auf, eritt unter die Abur, gibt feine Berwurv berung zu erfemen, tritt wanfend die Stufen heuurter, ungewis voo er fich verfinden.

Sed 8=

## Sechster Muftritt.

## Epimenibes. ...

Und weich Erwachen! wunderbar genug! Die Pforten öffnen fich bei duftrer Racht. Zauscht mich der Genien sonft so treuer Diemt? Kein Stern am himmel?

(Es ericheint ein Somet ungebeuer.)

Beld ein furchtbar Beiden

Erfcredt den Blid mit Anthenfenerschein! Bo bin ich benn? - In eine Buftenen, Bon Fele und Baum befchrantt, bin ich begraben.

Wie war es sonit! als mir die Flügelthuren, Bei'm ersten Worgentlicht, von Gescherhand Sich öffneten, das liebe Himmelspaar Mich in die holde Welt herunter sübrte; Mich Tempel und Palast, und nah und fern Die herrlichste Natur mich glänzend grüßte. Wie dister jest! und was der Feucrschein Mir ahnungsvoll entdectt ist graussenhaft. Ber leitet mich? wer rettet vom Berderben? Berbient wohl euer Freund, ihr Götter, so zu sterben?

(Die Senien neren oben an der Pforze herver mit Jadefen.) Doch ihr erhört best treuen Priesters durf! 3ch febe neuen goldnen Scheln umschimmern: Die Lieben sind's! o, wo sie leuchtend gehn, Liegt teine Buffe, haust tein Schrechis mehr.

(Gie find herunter getommen und fieben neben ihm.)

O fagt mir an, ihr holden, welchen Traum Bon Aengstlichteiten schafft ihr um nich her?

(Gie legen ben Finger auf ten Munt.)

3ch traume, ja! wo nicht, so hat ein Gott
In tiefe Buftenepen mich verschlagen —
her — leine Spur von jenem atten Giang,
Richt Spur von Kunst, von Ordnung leine Spur!
Es ist der Schöpfung wildes Chaos hier,
Das leste Grauen enbifcher Zestörung.

Senien (teuten binuber und berüber).

Das deutet ihr? Ich foll mich hier erfennen!
(Die Senien teuchten wuran nach ber einen Seite.)

Euch folgen? wohl! ihr teuchtet bieferseits. Bas seb' ich hier! ein wohlbefanntes Bitb!

Marmorglange, Glanz vergangner Lage.
"Der Bater ruht auf seinem breiten Possier,
Die Frau im Schel, Kinder siehn umber
Bon iedem Alter; Anechte tragen zu,
Das Pferd sogar es wichert an der Pforte;
Die Lafel ist besehr, man schweigt und ruht."
Kirmahr! es ist die Schie Son, wo mir
Des Freudentages belifte Sonne schien;
It alles doch in Schutt und Fraus verfunten.

(Sie touten, und letten ion nach ber andern Stite.) Roch weiter? Wein, ihr Guten, nein, ach nein! Ich gluben, nein, ach nein! Ich gluben, nein, ach nein! Ich gluben bei get geben bei Budent But ein Gott Die Erd erschüttert, daß Nulnen bier Sich anf einander thurmen, burch ein Bunder Der Baume, ber Gefrangte Erleb hefcheunigt. — So ift es bin, mas alles ich gebaut Und was mit mir von Jugend auf emporities.

D, war' es bergufellen! Rein, ach nein!
Ibr nötbigt mich an biefe Tafel bin!
Berschlagen ifi sie, nicht mehr leferlich.
Hinweg von mir! D mein Gebächtus! D!
Du baltit bas Lieb noch feit, bu wiedertofit es.

Unfictbares Chor.
"Haft bu ein gegründet Saus Bleb bie Gotter alle,
Das es bis man bich fragt binaus Richt au Schutt gerfalle,
Und noch lange hinterbrein Kindestindern diene,
Und umber ein frischer hain
Immer neu ergrüne."

Epimenibes.
Damonen feob ibr, teine Genfen!
Der Hölle, die Bersweifung haucht, entstiegen.
Sie haucht mich an, durchbringt, erftaret die Bruft, Umftridt bas haupt, gerrüttet alle Ginnen.

(Er beugt feine Unie, richtet fich aber gleich wieder auf.)
Rein, fnice nicht! fie boren bich nicht mehr;
Die Genien ichweigen, muniche bir ben Bob.
Denn wo ber Menich verzweifelt, lebt tein Gott,
Und obne Gott will ich nicht janger leben.

(Er wendet fich ab verpreifeind.)

Genien ; mom &:

 Denn es lebt ein ewig Leben, Es fit felbft ber gange Mann, In ihm wirten Luft und Streben, Die man nicht germalmen fann. Epi me ni bes (weimditig).

O fprecht! o beift! mein Anie es tragt mich taum: 3hr wollt euch bittern Spott erlauben?

Genien.

Komm mit! ben Ohren ift's ein Traum; Den Augen felbft wirft bu nicht glauben, (Es with auf einnal Ang. Bon ferne friegerijde Musif. Spimenibes und bie Anaben steben ver bie Phote.)

### Siebenter Auftritt.

(Die triegerifche Mufit tommt naber. Die hoffnung, ben Jugenbfursten an bee Seite, fütet über die Richten, do wo fit abgrangen ift,
ein Bere berein, verlache die verichiedenen neuern ju biefem Attege verbünder em Mitter bestichnet.)

#### Chor.

Brüber, auf die Welt zu befreien!
Kometen winten, die Stund ift groß: Alle Gewebe ber Tranneven haut entzwer und reift euch los! hinan! — Worwarts — binan! Und das Wert es werbe getban!

So ericalt nun Gottes Stimme, Denn bes Boltes Stimme fie ericallt, Und entflammt von beil'gem Grimme Foigt bes Blipes Allgewalt.

de 47.55

Sinan! - Bormarts - binan! Und das große Berf wird gethan.

Und so schreiten wir, die Kuhnen, Eine balbe Welt entlang, Die Berwüstung, die Ruinen, Nichts verhindre beinen Sang. hinan! — Worwarts — hinan! Und bas große, das Wert sey getban.

Jugenbfurft.

Sinter uns her vernehmt ihr ichallen. Starfe Worte, treuen Ruf, Siegen, beißt ce, ober fallen 3ft was alle Wölfer ichuf.
Sitnat! Wormarts binan!
Und bas Werf es ware gethan.

Soffnung.

Roch ift vieles zu erfullen, Roch ift manches nicht vorbet; Doch wir alle, burch ben Billen, Sind wir icon von Banben frei.

Sinan! — Bormarts — binan! Und das große, das Bert fen gethan.

Jugen bin't ft. Auch die Aften und die Greisen Werben nicht im Rathe rubn; Denn es ist um den Stein der Weisen, Es ist um das All zu thun. Sinan! — Norwarts — binan! Und das Wert es war icon arthan. Chor.

Denn fo Einer vorwärts rufet, Gleich find alle hinterdrein. Und fo geht es, abgestufet, Starf und fowach und groß und flein. Sinan! — Wormarts — binan! Und bas große, das Bert ist getban.

und wo eh wir sie nun erfassen, In den Sturz, in die Kucht sie hinein! Ia in ungebenren Massen Sturzen wir schon hinterdrein. Hinan! — Worwarts — binan! Und das alles, das Werf sie gethan.

Achter Auftritt.

(Glaube und Liebe mit ben Frauen und Landesbewohnern an ber andern Ceite.)

Chor.

Und wir fommen Mit Berlangen Bir, die frommen, Ju empfangen Sie, die Braven, Sie mit Krangen Ju umfchlingen.

Und mit Symnen Bu umfingen, Bu erheben
Jene Braven
Die da schlafen,
Die gegeben
Sohrem Leben.
Landbewohner

Und die wir gurat gebileben, Eurer Kraft uns anwertrant, Saben unfren fichnen Lieben Saus und hof und Reid gebaut; Und wie ihr im Siege schreitet Oradet uns tranlich an die Bruft; Alles was wir euch bereitet Lang genießt es und mit Luft.

Sammtliche Chore.
Und mit ben wichtigften Geschäften Berbertlicht beut ben großen Lag,
Nnammen all' mit vollen Araften
Erhebt ben Bau ber nieberlag:
Strebt an — Glad auf — Strebt an!
Nur zu! und schon regt fich's hinan.

Und icon ber Pfeiler ber gespalten Er beit gesiget fich empor und Sanlenreihen fie entfalten Der ichlanten Stamme Bierd' und Fior. Strebt an — Glad auf — Strebt an! Er fieht und bas Wert ift gethan.

(Indeffen find die Muinen wieder aufgerichtet. Ein Theil ber Begetation bieibt und giert.)

Reunter Auftritt. Epimenibes mit poor Prieftern.

Epimenibes ..

Wie felig euer Freund gewesen, Der biefe Racht bes Jammers überschlief, Ich fonnt's an ben Aufnen lefen, Ihr Gitter, ich empfind es tief!

(3u ben Umildennen)
Doch scham' ich mich ber Rubeflunden,
Mit euch zu leiben war Gewinn:
Denn fur ben Schmerz ben ihr empfunden,
Send ihr auch größer als ich bin.

Priester.

Andle nicht der Götter Willen.
Wenn du manches Jahr gewannst:
Sie bewahrten dich im Stillen,
Daß du rein empfinden faunst:
Und so gleichs du faustrangen,
Denen unfre Qual und Plagen,
Unser Streben, unser Wagen,
Endlich die Geschäche beut,
Und nicht glauben was wir fagen
Wift du, wie die Folgegete:

Jum Ungeheuten war ich aufgerufen, Mir bienten felbst Zerstbrung, Blut und Tob; So stammte benn an meines Thrones Stufen Der Fretheit plöhlich furchtbar Morgenroth.

Schneibend eifige Lufte blafen Strome fcwellen Schlund auf Schlund.

Glanbe.

Und der Clemente Rafen Vingel im bie ihr rufe Alles fraftigte ben Bund. Auf fin erftende de D. Sell der Glen die den Glauben auf inkann de ihr Z. In der tiefften Bruft genabrt, im truging bie Unter Gluth und Mord und Rauben.

Das Verberben abgewebrt.

Ihr banten wir, nach mancher Jahre Grauen, Das icone Licht bas wir vergnüglich ichquen.

Begrüßet Ihn mit liebevollen Wilden; Abs 77d (1819) 1907
Der liebevoll bei seinem Wolf verweilt, Tropied dim vones
Der trenen Seinen neubelebt Entstiden

50 ffnung.
Ich will gestehn den Etzemus, o Schwestern!
Tür jedes Opfer fordr' ich meinen Lohn,
Ella Seure für ein forectlich Gestern,
Eriumphes: Wonne statt der Dulbung Hohn:
Eo wollt' ich es dem hoben Paare geben,
Won dessen bestehn der Erie Eben,
Er wellt befeelt wir alle feden,

Coethe's Berte. XIII. Bh,Ilifire nun ginte fun gige !!

Rur eine, die mit treuer Sand
Die Schwestern, fest und gart, perhand,
Abfelts, verhalte beigelben frand,
Die Ginigteit muß ich entistleierne.

(Er führt eine bieber verhorgen gebilebene Berichleierte berver, und fcbilagt if ben Schleier jurifc.)

greate, et al. 5 in al. 5.

# 3 ebnter Auftritt.

Der Geseift, der alle Weiten schafft, Durch mich belehrt er seine Theuren, "Bon der Gesähr, der ungeheuren, Terretter nur gesammte. Kraft." Das was ich lehre, scheint so leicht, Und fast unmöglich zu erfüllen:

"Nachglebigteit bei großem Willen."
Nun ist des Wortes giel excelot,
Den bodfen Bunsch feb' ich erfällen.

Jugenbfürft.

Ja, alle Kronen fest ich vergefchunktt Mit eignem Gold, mit Felubes Bente; Ihr habt das Wolf, ihr habt euch felbst begläckt; Was ihr besit, helbt ihr erst von beste. Muar hat der Abnen, würdiges Werdenst Die goldnen Reife langst geskotenst Doch nun sist eigener Geminnst: Ibr habt bas Brecht daran erfachten.

Epimenibes. m

Und wir find alle neugeboren, der find alle neugeboren, der geschiebt geftelbe der find geftelbe der geschiebt gesch

| Chor ber Aringen. g Ly g mig                              |
|-----------------------------------------------------------|
| Und wir manbein mit freien Schritten,                     |
| Beil wir uns was jugetraut,                               |
| Und empfangen in unfere Mitten :                          |
| Sattin, Schwester, Tochter, Braut.                        |
| Sethan! - Glad auf! - Gethan!                             |
| Und ben Dant uun jum Simmel binan!                        |
| Chor ben frauen.                                          |
| Euch ju laben                                             |
| Lagt uns eilen.                                           |
| Unfre Gaben                                               |
| Ausgntheilen,                                             |
| Gure Bunben                                               |
| Auszuheilen:                                              |
| Selige Stunden                                            |
| Sind gegeben                                              |
| Unfrem Leben!                                             |
| (Große Gruppe,)                                           |
| Epimenibes. magen fange                                   |
| 3ch febe unn mein frommes Soffen                          |
| Rad Buuberthaten eingetroffen;                            |
| Soon ift's bem Sochften fich vertraun.                    |
| Er lehrte mich bas Gegenwart'ge fennen;                   |
| Run aber foll-mein Blid entbrennen,                       |
| In frembe Betten auszuschaun.                             |
| Prieften 21 5ffe mag.                                     |
| Und nun foll Geift und herz entbrennen ann auf ban tur    |
| Bergangnes fühlen, Butunft fcaunge nig to be be beim omit |
| Chor. my a mund nit iging                                 |
| So riffen wir uus vinge bernm @                           |
| Non fremben Banben lof.                                   |

Run find wir Deutsche wieberum

Run find wir wieder groß. 12 755 2000 Ge waren wir und find es aus 1 7 70 niphoge, par ein Das ebelije Geschiecht, austriagig den der in dies Bon biederm Sinn und reitem haus, nu nit neten und die in der Chaten Wecklichtell Ausgeber der Spare hate

(DeriBording falle) fein rim fromit bei

nia. I'm offinen rin in in